

«36623144430013 S

<36623144430013

Bayer. Staatsbibliothek

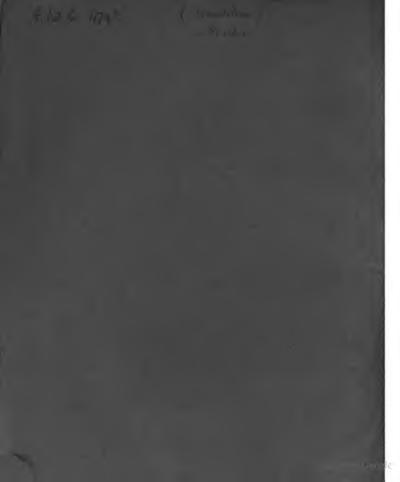



au ber

## öffentlichen Prüfung und Entlaffungsfeier

in ber

# Königlichen Ritter-Akademie in Liegnik

am 28. 29. und 30. März 1860.

#### 3 n balt:

- 1. Quaestiones Quintilianeae. Bon bem Inspector Dr. Deifter.
- 2. Radrichten über bie Anftalt aus bem Schuljahre von Oftern 1859 bis Oftern 1860. Bon bem Director Dr. Sauppe.

Liegnit 1860.

Drud von B. Bfingften in Liegnis.

BIBLIOT

REG.

MOA (C).

# Quaestiones Quintilianeac.

Scripsit

F. Meister.

De fontibus Quintiliani quum animum induxerim diligentius quaerere, initium milhi ab fis locis scriptorum ad nostram aetatem servatorum, quos ipse in praeclaro opere de institutione oratoria laudavit, ducendum esse existimavi. In his enim quum ejus vestigia sequi atque, qua ratione ad eos accesserit, quanta judicii sinceritate cos legerit, qua denique religione reddiderit, ipsi dijudicare possimus, quante i habenda sit fides, aut ubi seripta commemorantur, quae temporum importunitate perierunt, aut ubi, ex quo fonte hauserit, non indicat, certius faciliusque colligere licebit. Quod ut recte possimus facere, hi ipsi loci diligentissime inter se comparandi sunt, ut, quod discrimen inter eos intercedat, utrum ab auctore, an a Quintiliano, an a librario quodam profectum sit clarius appareat: quod a plerisque interpretibus fere neglectum, ne a Spaldingio quidem, qui egregiam in explicando Quintiliano operam collocavit, pari ubique subtilitate quaeseitum esse video.

Iam vero, quam sit operosa ca disputatio, quum onnes cujusque loci codicum varietates percensendae sint, quam difficilis, quum libri mscr. maxime inter se dissentiant et deterrimus quisque antiquissimis temporibus sit correccus, quam ambigua, quum aliquando etiam de iis, quae neque librorum auctoritate, neque acumine decerni possint, agendum sit, quamquam ipse non ignoro, tamen hanc ipseam comparationem nonnihil ad Quintiliani textum et comprobandum et restituendum conferre posse ratus, non dubitavi alacri animo rem suscipere, quae, id quod Quintilianss de grammatica profiteur, plus habet in recessu, quam fronte promittat.

Unde autem libentius incipiamus, quan ab Homero, quem tum quoque in scholis lectitatum et explicatum esse ipse dicit (1, 8, 5.), a quo nou solum poesis summun fastigium acceperit (XII, 11, 26.), sed qui etiam omnibus eloquentiae partibus exemplum et ortum dederit (X, 1, 46.), in quo nullius non artis aut opera perfecta aut certe non dubia vestigia reperiantur (XII, 11, 21.)?

Sed non mihi in animo est omnia ejus de poeta celeberrimo judicia repetere, quae non solum, quanta verecundia eum colucrit ipse, testantur, sed etiam accommodatissima videntur ad animos juvenum, quibus boc opus destinatum erat, et arripiendos et permovendos. Neque meum est de emaibus lecis, in quibus Homeri mentionem facit, disserere, sed de iis potissimum, in quibus tpeia poetas verbis utitur.

Ac primum quiden pauca de VIII, 4, 24. dicenda sunt, ubi, quum ex instrumentis quoque beroum magnitudinem aestimari posse exemplis e Vergilio et Cicerone sumtis comprobetur, verba:

Huc pertinet clipeus Ajacis et Pelias Achillis (Iliad. VII, 219. XVI, 140.) perperam inseruntur. Etenim, quum reliqua exempla non solum optime electa sint, sed etiam ipsa verba Vergilii et Ciceronis, e quibus hoc perspiciatur, repetantur, ea, quae praecedunt, durius videntur dieta esse atque incommode contextum orationis interrumpunt. Ea igitur, a docto aliquo librario primum in margine notata, mox in textum recepta, quamvis omnibus codicibus comprobentur, delenda esse suspicor.

Inde transeo ad locum difficillimum atque ex parte quidem depravatum, qui legitur XII, 10, 64. ubi Quintilianus de generibus dicendi disputans. Homerum cam dividendi rationem, quam plurimi auctores secuti sint, primum iniisse exemplis Menelai, Nestoris, Ulixis ostendit. Sunt autem verba haec: Nam et Homerus brevem quidem cum jucumditate et proprium, id enim est non deervare verbis, et carentem supervacuis eloquentiam Menelao dedit, quae sunt virtutes generis illius primi; et ex ore Nestoris dixit dudiorem melle profuere sernonem, qua certe delectatione nihil fingi majus potest; sed summam aggressus in Ulixe facundiam magnitudinem illi junxit; cui orationem nivibne hibernis et copia verborum et invetu parem tribuit.

Non alienum videtur utriusque scriptoris verba inter se comparare. Menelaus describitur Iliad. III, 213—215. videnuus igitur brevem cum jucunditate eloquentiam verbis

παύρα μέν, άλλα μάλα λιγέως, έπει οὐ πολύμυθος,

propriam, id enim est non decreare verbis illi ἀμμαστοιπής, denique carentem supervacuis optime respondere ἐπιτροχάδην. Ita igitur Quintilianus ἐπιτροχάδην intellexit, nos potius Doederlinium sequemur, qui in Glossario II. p. 175. vulgari huio interpretationi repugnans, vehementer, tamultuose id significare ostendit, vocabuli originem ducens a verbo ἐπιτρίχιον, ἐπιθραμιῶν, ἐπιθορεῖν i. e. incursare, invehi.

Simplicissimum est, quod de Nestore dicit, nempe versus Iliad. I. 249.

του και από γλώσσης μέλιτος γλυκίων φίεν αὐδή.

in his: et ex ore Nestoris dixit dulciorem melle profluere sermonem paene ad verbum redditus est.

Sed libentissime versatur in describendo Ulixe, in quo Homerum oratoris simulacrum quoddam praeformasse putat. Etenim XI, 3, 158. cum stetisse oculis in terram defixis immotoque sceptro
dicit, quae fere ex Iliad. III, 217. 218. translata sunt: hoc autem loco liberius agit, nam versus
222. 223.

και έπεα νιφάδεσσιν δοικότα χειμερίησιν,

ούπ ων έπειτ' 'Οδυσήί γ' εφίσσειε βροτός άλλος.

explicantur his: orationem nivibus hibernis et copia verborum et impetu parem. Cum hoc igiturnemo mortalium contendet. Offendant fortasse, quae sequuntur: hunc ut deum homines intuebuntur, quippe quae in illa quidem descriptione desiderantur. Sunta autem sunt ex Odyss. VIII, 173. ibique dicuntur de viro, qui eloquentia omnium, qui andiunt, animos sibi devincit, ut facile exiguam ejus formam excusent: illum igitur versum Quintilianus in hanc Ulixis descriptionem paullo liberius quidem, sed aptissime transtulit.

Quae modo consideravimus, sine ulla offensione leguntur, jam vero in iis, quae sequuntur,

maxima codd. varietas invenitur, etenim Turic. Guelf. Flor. ca sie exhibent: sed summa regressus est instilae (Guelf. instile) facundiam et magnitudinem illi vicisset. Par. I. II. sed ad summam regressus est in Ulure facundiam, paulo post illi vicisse, Par. II. a sec. m. illi junxit. Camp. sed ad summam regressus est in Ulixe facundiam et magnitudinem illi vicisse. Jens. sed si in mare gressus esset ut in Ulixe fac. et magn. illi junxisset. Recepta primum in Badii editione (Parisiis 1520.) reperitur haec: sed summam aggressus, ut in Ulysse facundiam, magnitudinem illi junxit. Buttmannus quidem ut delevit et reete pro Ulysse Ulixe scripsit: sed ne ita quidem locum prorsus sanatum esse arbitror, equidem et ante magnitudinem restituerim et ex corrupto illo optimorum librorum vicisset eruendam esse censeo ascivit et.

Quae sequuntur, Turic. Flor. Guell. Par. I. II. ita exhibent: cum orationi similibus et copia, Camp. cum oratione simili ninhus e. c. Goth. cum orationi n. h. e. c. alii receptae faven, quam us sinceram esse putem, tantum abest, ut servata quam maxime optimorum librorum scriptura legi malim: vim orationi similem nivibus hibernis et copia verborum et (ita Buttnannus pro atque) impetu tribuit, omisso igitur verbo parem, quod in textum receptum est, postquam similem excidit: ut totus locus ita videatur scribendus esse: sed summam aggressus in Ulice facundium et magnitudium illi ascivit et vim orationi similem nivibus hibernis et copia verborum et impetu tribuit.

Conferre liceat simillimum locum apud Plinium epist. I, 20. qui non solum iisdem Homeri exemplis nitiur, sed etiam de Periele ita ut Quintilianus in ea, quae sequitur, paragrapho disserit, ut facile hunc ei locum non ignotum fuisse suspicari possis. Ibi autem §. 22. ita pergit: "Nec vero, cum haec dico, illum Homericum diustrostati probo, sed hunc

nai čnea vigádessir foinára zemegázsir.

non quia non et ille mihi validissime placeat,

παύρα μέν, άλλά μάλα ληθως.

si tamen detur electio, illam orationem similem nivibus hibernis, id est crebram et adsiduam et largam, postremo divinam et caelestem, volo."

Praeterea conferenda sunt, quae Gellius (noct. Attic. VI, 14, 7.) de eadem re scribit: "Sed ea ipsa genera dicendi jam antiquitus tradita ab Homero sunt tria in tribus: magnificum in Ulixe et ubertum, subtile in Menelao et cohibitum, mixtum moderatumque in Nestore."

Reliqua brevissime absolvi possunt; etenim V, 12, 14. referendum est ad Iliad. IV, 299. VIII, 3. 84. ad Odyss. XI, 523. VIII, 4, 21. 22. ad Iliad. III, 139—165. IX, 3, 57. ad Iliad. II, 100—108. X, 1, 46. ad Iliad. XXI, 196. 197.

Inde jam ad Hesiodum transimus, cujus mentio facta est I, 1, 15. et V, 11, 19. In his locis non tam ex verbis, quam e re non mediocres difficultates enascuntur, de quibus, quum novi quidquam afferre non possim, prorsus tacere malim.

Pindari duo fragmenta, quae nusquam alibi reperiuntur, a Quintiliano memoriae prodita sunt. Alterum invenitur VIII, 6, 71. (apud Boeckhium fr. 22. III. II. p. 566.), cum quo de argumento conferenda sunt Nem, IV, 26. Isthm. V, 29. Quod Quintilianus hace legi dicit in libro, quem Pindarus inscripserit ε΄ρτους, quod igitur ipsum suos libros digessisse putavit, hoc Boeckhius (Praef. Schol. II. p. X.) latinorum scriptorum inscitiae condonandum esse contendit, quum Pindari carmina ab Aristarcho disposita esse constot.

Alterum, X, 1, 109. (apud Boeckhium fr. 288. II. II. p. 685.) Non enim pluvias aquas colligit, sed vivo gurgite exumdat, lepidissime a Quintiliano ad Ciceronem translatum est. Prorsus autem mihi persunsit vir doctissimus hace non posse referri ad Nem. X. init. quae fuit Capperonerii aliorumquo sententia. Ibi quidem pluviae aquae commemorantur, quibus alius indigent, quum alius vento, alius vero hymnis indigere videatur: alia autem nulla inter utrumque locum existit consenso. ideoque fragmentum esse cenesebinus, quod aliunde non est notum.

Euripidis quoque versum (Hec. 816.) interpretes ad I, 12, 18. laudari arbitrantur, ubi oratio regina rerum appellatur; conferendum cum his, quod apud Ciceronem de orat. II, 44, 187. legitur: flecanime atque omnium regina rerum; his etiam minus respondere graeca verba πιεθεό δέ τὰν τύρωνον ἀνθρώποις μότην nue est dificile ad intelligendum. Magnapere etiam offenderet, quod Cicero Euripidem bomum poetam, Quintilianus autem non ignobilem tragicum nominaret. Hace autem non tam Euripidi; quam Pacuvio tribuenda esse postea videbimus.

Aristophanes non raro commemoratur, saepius (II. 16, 19, XII, 10, 24, 65), ejus judicium de Periclis summa in dicendo vi atque facultate in medium profertur, ita tumen, ut res, tanquam notissima fis, qui legant, breviter tantum indicetur atque modo XII, 10, 65. Aristophanes auctor ejus judicii nominetur. Conf. de hac re Acharn. 530, 531, quo loco Scholiasta paneos Eupolidis de codem Pericle versus laudat, quos Quintiliano notos fuisse e X, 1, 82, manifestum est. Verba ipsa notissima et saepius a latuis scriptoribus repetita sunt, apud Ciceroneen Brut. 9, 38, 15, 59, de orat, III, 34, 138, gracea verba inveniuntur apud Plinium coist. I. 20, 17.

Practerea conf. ad I, 10, 18. Equit. 188, 189. Nub. 193. Ran. 728. ad II, 16, 3. Nub. 98, 99, 112—118, 889—1104.

Saepissime laudat Platonom atque ex tota laudandi ratione non solum optime in scriptis praeclari philosophi cum versatum esse, sed etiam summa diligentia omnia ejus opera legisse atque inter se comparasse clare perspicitur: Namque et II, 15, 24. cos vituperat, qui "panea e Platone a prioribus imperite excerpta legere contenti neque hoc totum neque alia ejus volumina evolvant atque in maximum errorem incidant," et id, quod monet II, 15, 5. quam diligenter non solum legerit ipse, sed ctiam ab adolescentibus legi velit, argumento esse poterit.

De paucis tantum locis copiosius disputandum crit: otenim III. 1, 11, offendit interprotes, quod do Theodoro Byzantio disserens, his verbis usus est: cx his et ipse, quos Plato appellut λογοδειδέλογς. Negant enim plurali hic locum esse, quoniam apud Platonem in Phaedro p. 266. E. siagularis reperiatur et solus Theodorus intelligendus sit. In libris manu scriptis nihil est auxilii, quippe in quibus hace sola scripturae varietas sit, quod Turic, et Ambr. I. aliique logodacdalo<sub>g</sub> latinis literis reddunt. Neque persuasit mihi Spaldingius, qui aliquot nomina apud Platonem exciditses putat. Dicat aliquis Quintilianum memoriter landantem memoria lapsum esse: sed ne hoc quidem mihi pecessarium esse videlur. Equidom posius hace et per se apte dicta esse et aute cum Platone

conciliari posse contenderim. Etenim Plato, quamquam solum Theodorum ¦λογοδιάλαλον appellat, tamen, quia paullo post ad alios transit, qui in codem fere numero fuerunt, non huic uni tantum, sed compluribus hanc dignitatem videtur tribuisse; jure igitur Quintilianus ita, ut dixit, dicere potnit. Spaldingii autem acerrimo judicio in iis, quae ad III, 1, 10. notavit, plane assentio, qui egregie Quintilianum errasse ostendit, quod Platonis 'Ελεατικὸν Παλαμτόλην (Phaedr. p. 261. D.) Alcidamantem, Elaea, urbe Acoline, oriundum, Gorgine discipulum, esse putet, quum Zenonem potius intelligendum esse e Diogene Laertio perspiciatur. Complura praeterea e Phaedro repetita sunt et conferenda videntur p. 261. ad II, 15, 29. 31. p. 261. A. ad II, 21, 4. p. 274. 275. ad XI, 2, 9.

Sophistes semel tantum III, 4, 10, laudatur, atque unum verbum et gracce et latine inde refertur (p. 222.).

Ad Symposium p. 218. 219. comparandum est VIII, 4, 23. ubi de ratiocinatione disserens, optime hac Platonis narratione usus est.

Denique, ut relique omittam, transco ad VIII, 6, 64, ubi Quintilianus Dionysium Halic. p. 223. (ed. Goeller.) et Diogenem Laert. III. 28. secutus. Platonem compositionis diligentissimum fuisse lepidissimo exemplo demonstrat. Agit enim de collocatione verborum in Piracum se descendisse, quae in ceris Platonis plurimis modis scripta inventa sunt. Recte animadverterunt v. d. vestigia complurium antiquorum librorum sane excusorum, in quibus ca gracce post alio vel aliter. omisso autem ceris, inserta sunt, minime esse sequenda. Idem statuendum esse de verbis graccis III, 1, 14. rectissime monuit Spaldingius, quae, num recte retinuerit Bonnellus, valde dubitaverim. Non minus mihi probantur, quae Spaldingius IX. 3, 57, contra Badium monet, qui ...imperitorum culna bic Graeca, quae inse posucrit Quintilianus, intercidisse" existimat. In boc enim videtur sibi constare Quintilianus, quod, ubicunque salvo sensu fieri potest, latinis verbis utitur, graecis autem in iis tantum exemplis, quae hanc ipsam linguam flagitant, veluti IX, 4, 63, 73, 78. Deinde autem ejusdem videtur esse consuetudo, ut, quae dixerit gracce, non latinis verbis interpretetur, cf. IV. 2. 131. Ex utraque igitur parte ii, de quibus modo disputavimus, loci laborent, nisi cum Spaldingio aliisque graecam interpretationem delendam esse censeamus. Jam, ut ad eum, unde egressi sumus. locum revertamur, in his quidem Platonis verbis non est, quod offendat, co magis autem in iis, quae proxime sequentur: quam quod eum quoque maxime facere experiretur: quam Regio debetur, praeterea in Turic, et Flor, faceret reperitur, in Ambr. I. faceret ut experirctur. Spaldingius quidem locum aperte corruptum ita conatus est restituere: quam, quod cum quo maxime faceret, experiretur; Zumptius, quem segnitur Bonnellus, ita, ut supra scripsimus, hanc inesse ratus sententiam: "neque ad aliam rem Plato illa quatuor verba plurimis modis collocavit, quam quod experiretur, ordinem quoque verborum, non solum delectum, maxime pertinere ad orationis elegantiam." Quamquam proba ita sententia enascitur, tamen molestiorem atque impeditiorem hanc dicendi rationem esse iudico. Poteranus sane tota hac enunciatione carere, sed, quandoquidem addita est, explicanda videtur. Nolo equidem novum restituendi loci periculum facere, sententiam autem hanc inesse arbitror: neque alia de causa Plato illa verba plurimis modis scripsit, nisi ut, quod cum quoque conjunctum sermonem maxime faceret numerosum, experiretur.

Aristoteles hand raro laudatur ac primum quidem I, 6, 28. ex ejus libro περὶ ἰριτηνείας 2, 3. (de quo loco conferendus est Cic. Top. 8, 35.), deinde II, 15, 10. ex libro, qui inscriptus est Θεοδέχετει, pauca verba referuntur; plurima vero ex Rhetoricis, aut ad verbum in latinam linguam translata, aut etiam liberius composita, repetuntur. Hoc antem summa cum diligentis factum est, ut facile appareat Quintilianum Aristotelis admodum gnarum fuisse. Complures loci difficiliores acumen interpretum evocaverunt, nisi silentio eos practerire tutius visum est. At nunc post egregia studia Spaldingii ad hunc unum revocave sufficiat; equidem me ne în uno quidem loco melius quidquam invenire potnisse libere profiteor. Graeca verba VIII, 3, 37. c Rhet. III, 7, 9. liberius etiam V, 10, 17. c Rhet. II, 16. sumta sunt, ubi praceunte Victorio (ad Aristot. Rhet. l. II. p. 419.) rectissime Spaldingius Quintilianum memoriter citasse judicat, quum et omiscrit quaedam et alia addiderit, quae neque hoc neque alio loce ab Aristotele disputata sint.

Denique IX, 4, 88. in his verbis: herous, qui est idem dactylus, Aristoteli amplior, jumbus humani or videttur, suntis ex Rhet. III, 8, 5. δ μίν ἢριζος σιμνός καὶ λικτικός καὶ ἀρμονίας δεόμινος, δ δ'ἄμιβος αὐτή Ιστιν ἡ λέξις ἡ τῶν πολλῶν haud seio an rectissime a Pithoeo pro humanior, quod vix explicati possit, humilior scriptum sit: quae quidem conjectura, a Spaldingio probata, non certo cuidam Aristotelis verbo, sed toti verborum sententiae egregie respondere videtur.

Scriptores rerum quod in hoc de institutione oratoria opere raro laudantur, neque mirabimur, neque inde Quintilianum minus eos cognitos habuisse conjiciemus. Thucydidis laudat quaedam verba gracec IX, 4, 78. quibus probet prosae orationis scriptoribus, quamvis diligentissimis compositionis, hoc aliquando accidere, ut in soluta oratione vincta ntantur. v. I. 8.

Praeter Thucydidem solus Xenophon IX, 2, 36. ejusque celeberrinum Voluptatis et Virtutis certamen (Mem. II, 1, 21--34.) commemoratur.

Graccorum oratorum tres potissimum nominantur: I so crates. Aeschines, Demosthenes; de quibus, quamvis saepissime commemorentur, breviter licet disputare. Saepins igitur (II, 15, 3, 4, 33. III, 4, 11. III, 5, 18.) laudatur ars quaedam, I socratis nomine inscripta, quae utrum jure ei adscribatur, necne, Quintilianus in medio relinquit; quin ex ipso fonte hauserit, vix potest dubium esse.

Ex Acschinis orat. c. Ctesiph. p. 83. nonnulla III, 6, 3, memoriter videntur laudata esse.

E Demosthene plura repetantur graece: IV, 2, 131. ex orat. d. cor. p. 230. IX, 4, 63. 73. ex initio orationis d. cor. atque ex Philipp III. p. 115. quae non satis accurate citantur a Rufino de compos. et de metris oratorum (Vol. V. p. 185. edit. Cicer. Orell.), quum scriptum sit et πάλιν ὑμιν pro καὶ πάων ὑμιν. Totum autem hune locum, admodum difficilem ad explicandum, ex optimorum librorum fide ita scribi malim: Proximam clausulis diligentiam postulant initia, nam et in hace intentus auditor est. Sed corum facilior ratio est, non enim cohaevent praeced entibus nec serviunt, novum exordium sumunt, quum ca, quamlibet sit composita, ipsam grattiam perdet, si ad cam rupta via reneroms.

Comparatio igitur instituitur inter initia et clausulas atque, quum in initiis hoc solum respiciendum sit, ut per sc sint bona et probabilia, in clausulis ea accedit difficultas, quod arctissime cohaerent cum praecedentibus, ut, si minus probanda fuerint hace, ipsae gravissimam jacturam faciant. Hoc duobus exemplis Ciceronis et Demosthenis comprobatur; nam, quamquam finis utriusque idem est, tamen gravis et severa judicatur compositio Demosthenis, Ciceronis autem reprehenditur; atque reprehensionis gravissima causa in iis, quae antecedunt, posita est, altera sane in ee, quod biai pedes hic singulis verbis continentur, id quod cum in carminibus, licet quaternae tantum syllabae nectantur, permolle est, tum in oratione valde displicet. In iis, quae sequuntur, ad Spaldingii fere acribendi rationem omisso tamen ut post cum revertor: Quo fit, ut Demosthenis c. q. s. quae lectio Flor. fere commendatur, in quo nam cum quo fit legitur. Ceterum eandem hanc Demosthenis severitatem notatam esse censeo V, 14, 32. ubi ex optimorum librorum vestigiis legendum esse nonne apud ipsum Demosthenem pauciasima hujus severitatis reperiuntur? suspicatus sum (Z. I. A. W. 1856, p. 126.).

In latinum sermonem plura magis minusve libere translata sunt, etenim III, 8, 5. sumtum ex orat, de Halon, 2. V, 14, 4. ex orat, in Androt, p. 505. IX, 3, 55. ex orat, de cor. p. 288. In verbis, quae h. l. praemittuntur, his: Eins exemplem ex Gracco notissimo transferatur rectissime mihi videtur judicare Spaldingius, qui maluit scribi notissimum. Etenim verba ex Gracco ubicunque invenientur, I, 6, 3. 13. 37. III, 4, 12. VIII, 3, 33. IX, 3, 17. semper eadem ratione usurpantur aque magnopere dubitandum est, num h. l. ad notissimo recte adjiciatur Gracco.

Jam ad Romanos transeundum est primumque ca, quae e poetis sumra sunt, consideranda. En nii quidem non ita raro mentio facta est. Diligentissime, quidquid huc spectat, a Joh. Vahlenio Ennianae poesis reliquiae Lipsiae 1854.) etiam e Quintiliano collectum est; eos locos, quos ex hoc solo scriptore novimus, asterisco actavi. Ex annalium reliquiis hi versus laudantur:

deinde e tragoediarum reliquiis:

ex incertis saturarum libris:

fr. III.º apud Qu. IX, 2, 36.

denique ex incertis libris:

v. 11. apud Qu. I, 6, 40.

Pauca tantum sunt, quae his adjiciam. Namque VI, 3, 86. legitur causae, apud Ennium orae; VIII, 6, 9. equum, apud Ennium equos, neque, quamvis reperiantur, qui altier statuant, causa est, cur ab optimorum librorum scriptura recedamus. Hanc ipsam quam maxime servandam esse statuerim etiam I, 5, 12. in his verbis: At in eadem vitii geninatione Mettice o Fufettioso

2

dicens Ennius poetico jure defenditur. Nam, quum Ambr. I. ita haec verba exhibeat metti .. (eo et) fuectio (eo) — post metti una litera abrasa est; ea autem, quae uncis inclusi, ab altera manu addita sunt — nescio an proxime ad verum accedanus, si cum G. Hermanno (apud Meyerum) scribimus Metioeo Fufetioeo, scilicet extremam hanc hexametri esse partem statuentes; Meyerus, quem sequitur Bonnellus, maluit scribi Metioeo Fufetioeo, Vahlenius suspicatus est Metoi Fubettoi.

Pacuvii nonnulla verba laudantur I, 5, 67. apud Ribbeckium (Tragicorum latinorum reliquiae Lipsiae 1852.) ex incertis fabutis fr. XLIV. Etiam ea, de quibus supra p. 6. disputavimus, I, 12, 18. quin recte a Ribbeckio Hermionae Pacuvii (fr. XIV.) tributa sint, non potest dubium esse.

L. Varii Rufi complura verba repetuntur III, 8, 45. de quibus cf. Ribbeckium l. l. p. 195.

Denique videtur operae pretium esse, omnes eos locos colligere, in quibus fragmenta tragicorum latinorum, quorum auctores ignoramus, commemorantur. Conferendum igitur est:

T. Lucretii Cari de rerum natura citantur duo loci, de quorum altero tantum III, 1, 4. paucis videtur disputandum esse; bis apud Lucretium legitur I, 936—938. et IV, 11—13. Jam vero, quod hic v. 936. incipit a sed, v. 11. a nam, apud Quintilianum neutrum legitur, sed ac primum locum obtinet: hoc equidem nullius momenti esse crediderim, gravius vero, quod in tertio versu apud Quintilianum aspirant, apud Lucretium continuant scriptum est, ita tamen, ut boni libri idem aspirant exhibeant, in veteribus autem Quintiliani editionibus etiam continuant reperiatur. Neque improbanda videtur Spaldingii sententia, qui utrumque in diversis editionibus posuisse Lucretium existimat, ut Quintiliano jam ipsi eligendi, quod maxime placeret, data fueri optio. At si forte hoc audacius esse videatur, Quintilianum h. l. memoriter laudasse et verbum aptissimum elegisse existimabimus, quod, ut Spaldingii verbis utar, et ipsam aliquem vetustatis colorem habet.

De iis, quae e Persio, e Terentio, e Medea Senecae commemorantur, non est, quod moneam. Nam citamsi ca potissimum, quae sumta sunt e Terentio, magnopere differant, tamen nullam Quintiliani mutandi causam esse puto, qui ea, quae prisco atque minus usitato sermone cecinerat poeta, verbis suae actati apticribus reddere maluit.

Plurima vero laudantur Vergilii; etenim fere centies et quinquagies aut singula ejus verba, aut toti etiam complures versus repetuntur: atque hoc ita videmus factum esse, ut summas diligentiae haude dignus esse videatur Quintilianus. Neque huie meo judicio ii loci repugnant, in quibus scri-pforis minus interest poetae verba ipsa reddere, ubi rhythmica forma sublata verborumque ordine

mutato, omissis etiam, quae non necessaria esse viderentnr, Vergilii verbis usus probaret, quod probandum esset. Ex eo numero sunt I, 5, 35. sumtum ex Ecl. VI, 62. 63. V, 9, 15. e Georg. I, 431. V, 11, 30. ex Ecl. I, 23. VIII, 4, 25. ex Aen. V, 265. VIII, 6, 18. ex Aen. VI, 19. VIII, 6, 40. ex Aen. XI, 681. et Georg. III, 364. X, 1, 56. ex Ecl. X, 50. XII, procem. 4. ex Aen. V, 9. XII. 10, 61. (cl. VIII, 6, 11.) ex Aen. VIII, 728.

Ut certe uno exemplo, quemadmodum hoc factum sit, ostendam, eligo II, 13, 8. ubi notissimus versus (Aen. III, 436.)

Unum illud tibi, nate dea, proque omnibus unum

Praedicam et repetens iterumque iterumque monebo.

insertus est, ita tamen, ut, quamvis maxime poetae verbis pepercerit scriptor, ea tantum retinuerit, quibus apte licuit uti. Simili modo hunc versum solutum reddidit C. Julius Victor c. XXV. p. 264, 11.

Restat, ut cos locos intueamnr pancos, in quibus uterque scriptor inter se differt. Verissime autem de hac re judicabimns, si utrique, quod cujusque libri optimi commendant, restituemus. Quamquam sunt etiam codices quidam Quintiliani aperte e Vergilio correcti, qui plane nullam fidem merentur. Itaque IX, 2, 10. in his verbis: et quisquam numen Junonis adoret? quamvis, quod apud Vergilium (Aen. I., 48.) legitur adorat, optimorum codicum auctoritate nitatur, hace antem certa atque definita loquendi ratio poetae videatur accommodatissima esse, nihil equidem contra bonos libros mutaverim. Neque dubito, quin IX, 2, 9. rectissime legatur et retineatur: Heu quae me tellus, quamvis Vergilius in Aen. II, 69. nune scripserit. Neque quisquam reprehendet, quod IX, 3, 14. retinemus jactat, quum in Aen. XI, 406. scribatur fingit; IX, 2, 49. caedis, ubi Aen. XI, 384. strapis; IX, 3, 15. tremens pro frenens Aen. VII, 787. VIII, 6, 46. veteris fagi pro veteres fagos Ecl. IX, 9. VIII, 6, 45. spatio pro spatiis Georg. II, 541. X, 3, 20. haud secus pro non secus Georg. III, 346.

Ejusmodi enim sunt, quae aliter hic atque illic leguntur, ii autem, quos modo enumeravi, loci fere soli sunt, in quibus omnino aliquod discrimen invenitur. At neque VIII, 3, 73. neque VIII, 6, 10. in locis ex Aeneid. IV, 143. 144. et II, 307. citatis, quidquam mutandum esse arbitror.

Ambigua antiquiasimorum Vergilii exemplarium videtur lectio fuisse in Ecl. IV, 62. Optime enim placet, quod egregie Ladevicus interpretatus est et novissimus interpres O. Ribbeckius probavit;

— Cui non risere parentes.

Nec deus hunc mensa, dea nec dianata cubili est.

Apud Quintilianum autem IX, 3, 8. fieri non potest, quin cum Bonnello scribamus: Qui non risere parenti. Neque enim hunc in notissimo loco quidquam mutaturum fuisse sed certe aliqua, nescio an deteriorum librorum auctoritate adjutum ita scripsisse statuemus.

De lepidissimo in Cimbrum facto epigrammate Vergilli (VIII, 3, 28.) non habeo, quod dicam

Denique, ut hoc quoque addam, nescio an dissentire oporteat a Bonnello, qui, quum codicem Bambergensem potissimum secutus poetam plerumque nominaverit Vergilium, tamen VIII, 2, 9. Virgilium et I, 3, 13. Virgilium ut ueri maluerit. Ejusdem generis videtur esse, quod nimis reli-

giose codices secutus VIII, 6, 52. (Ecl. III, 105.) IX, 4, 75. 99. tres retinuit, quum idem vocabulum, accusativo casu positum, abicunque legitur, secundum optimos codices scripserit tris.

Ovidii duo tantum loci cum Quintiliano minua congruunt, alter VIII, 3, 47. repetitus e Metam. I, 502. abi quaeque pro siqua legitur, a Spaldingio in suspicionem vocatus, uncisque inclusus; in altero IX, 3, 48. qui e Metam, V, 18. sumtus est, ponti pro ponto legitur.

Praeteres VI, \$, 96. ejus liber in malos poetas, quem ex tetrastichon Macri carmine composuerat, deinde VIII, \$, 6. unus versus ex Medea (cf. Ribbeckium 1. L. p. 197.), denique IX, \$, 70. festitus eius versus commemoratur.

Catulli sex loci citantur, in duobus tantum (I, 5, 8. IX, 3, 16.) varia scriptura invenitur, quam silentio praeterire possumus.

Admodum volutatus est in carminibus Horatii coque sacpius, ut in epist. ad Tryph. 2. I, 5, 6. X, 1, 24. 61. 63. 94. ita utitur, ut hunc ei prac coteris carum fuisse facile liceat cognoscere. Ut cetera omittam, in quibus nulla fere varietas lectionis est, ut taceam de VIII, 6, 17. ubi Furii Bibaculi versus, quem e sat. II, 5, 42. novimus, laudatur, ut practeream VIII, 6, 44. ubi, quomodo carunen lib. I. XIV. intelligendum sit, paucis explicatur, ad V, 11, 20. me converto, ubi ex Ambr. I. Flor. Turic. seribendum esse

Quod dixit vulpes aegroto canta leoni

inter interpretes constat. Sed quum apud Horatium (epist. I, 1, 72.) legeretur

Olim quod vulpes aegroto cauta leoni

Respondit

factum est, ut in deterioribus codicibus hic versus plane ad illum corrigeretur, post leoni autem adderetur etc, nimirum audacius videbatur librariis, quod in textu deerat, respondit addere ideoque illud, quo nihil est absurdius, etc adjiciebant. At, quum non sit nostrum scriptorem corrigere, id, quod optimi libri exhibent, tuebimur, hoc autem discrimen ita optime explicari putabimus, ut h. l. minus accurate poetam eum secutum esse statuamus.

Complura Quintiliani verba, quae VIII, 3, 48. et VIII, 6, 15. leguntur, miro modo interpretes ex Originibus Catonis sumta esse contendunt. Etenim, quum apud Gellium (noct. Attic. III, 7.), qui Catonis fragmentum aliquod scrvavit, verruca quidem inveniatur, reliqua verba desint, qui fieri potuerit, ut hace cadem haberentur, equidem non dispicio. Posticum potius fragmentum est atque merito a Ribbeckio (l. l. ex incertis incertorum fabulis fr. LXXV.) receptum.

De Livio et Sallustio non est, quod moneamus, quippe cum quibus pauca, quae inde repetuntur, fere congruant.

Minus mihi probantur, quae e P. Rutilio Lupo landavit, non quo in iis quidquam obscurum aut difficile sit, sed quod parum accurate, quum auctores exemplorum laudatorum appellare debuerit, ad ipsum Rutilium relegat. Nam IX, 3, 36. fragmentum Charisii, IX, 3, 65. Hyperidis, IX, 8, 84. Demetrii Phalerei laudari Rutilius ipse (I, 10. I, 4. II, 16.) dicit; reliqua autem, unde hauserit, quae IX, 3, 75. 89. e. l. II, 12, II, 16. repetuntur, non addit.

Longe autem difficillima de Cicerone crit disputatio, ex quo velut e latissimo flumine in

rhetores posterioris temporis non solum verba, sed etiam tota enunciata fluxerunt plurima, cujus vestigia persequi omnibus honorificentissimum visum est.

Neque hoe mirum. Quintillanus, ubicunque de eo loquitur, summis laudibus eum effert, coelestem eum in dicendo virum appellar, quin divine eum omnia persecutum esse dicit. Eundem praecipuum lumen sicut eloquentiae, ita praeceptis quoque ejus dedisse contendit (III, 1, 20) "unicum apud nos specimen orandi docendique oratorias artes."

Jam vero, quum în co lectitando et imitando et ediscendo tantopere versatas sit, et versari discipulos volmerit, ut dicat profeciase, eni Cierro valde placeat (X, 1, 112.), fieri non potuit, quia permulta memoriter sciret et repeteret: plurima quidem ita, ut cum Cicerone congruerent, nonnulla etiam, quae ab eo recederent. In his ipais autem plura genera discernimus, quum in aliis locis aperte erraverit, in aliis parum accurate recordatus sit, oratorem autem semper, etiam in minimis, religiosa quadam fide sequi nolucrit, denique quaedam etiam consulto mutaverit. Neque vero omnes ex ordine locos pertractare licet, qui prope infinitus est labor, sed ratione indicata exemplis, quantum poterinus attissime electis, sententiam nostram confirmare consimur.

De libris manuscriptis hoc in universum praemonemus plurimos e Cicerone aperte esse correctos, optimum quemque saepe diversam quidem, sed veram vel probabilem scripturam praebere: in que numero habendos esse Bamb. Ambr. I. (II.) Turic. Flor. Guell. Camp. Goth. Voss. I. II. III. Par. I. II. (III.) diligentissima multoram locorum comparatio docet.

Primum igitur dicendum videtur de VI, 3, 67. ubi Quintiliants praeclarum illud Crassi (Cic. de orat. II. 66.) ita sibi ipsum magnum videri Menmium, ut, in forum descendens, caput ad fornicem Fabii demitteret, quo superbia atque insolentia viri, etiam aliis Ciceronis et Sallustii locis notata, carpitur, xao vinegoli), vea dici arbitratus, sic reddit: quale refert Cicero de homine praelongo, caput eum ad fornicem Fabium offendisse. Hoc igitur loco gravissimum ejus errorem deprehendimus. Oblitre ea, quae Cicero dicit, meminerat, non meminit auctoris joci, non ejus, qui perstringitur, sed id ipsum oblitus est, lepide hoc esse dictum. Quare ingeniosa quidem, sed nescio an improbanda Spaldingii est suspicio "Crassi ante refert, quod tam nude latine non possit dici, excidisse, quia alioqui non verisimile sit, adeo immemorem loci Ciceroniani fuiese, quum haec scriberet, Quintilianum, ut Ciceronem joci auctorem crederet" Neque scribendum cum Goth. et Voss. II. demisisse pro offendisse, quae scriptura non minus quam Spaldingii conjectura eo consilio e Cicerone depromta videtur esse, ut Quintiliani negligentia quaedam, quam inesse non negabimus, tollatur vel certe leniatur.

Idem fere judicandum est de XI, 3, 58. Nam Cicero illos ex Lycia et Caria rhetoras paene cantare in epilogis dixit. Etenim, quum apud Cic. orat. 18, 58. e Phrygia et Caria tegatur, si optimis codicibus fidem habemus, etiam h. l. Quintilianus errasse videtur, pro Phrygia reponens Lycia. Simplicissima ea res: difficilius est judicatu de verbis, quae proxime antecedunt: ludorum talarium licentia, quae equidem nondum satis explicata esse puto. Ingeniosa quidem Pithosi vel Danielis conjectura, pro his Lyciorum et Carum suademtis, neque minas ingeniosum id, quod addit Baldingius, Lycia librario cuidam deberi; Quintilianum, quamquam memoria lapsum, voluisse scribere

Lydia, ut certe scribendum sit Lydorum et Carum, quod vel propius ad codicum vestigia accedat. Sed velementer displicet, quod Lydi et Cares ita bis commemorantur. Quare equidem de circu-latoria licentia cogitavi, cogitavi etiam Lydorum et Carum scribendum esse, ita tamen, ut verba Nam Cicero — dixit tanquam interpretamentum uncis includerentur, sed neutrum miki ipsi admodum probatur.

Alterum igitur genus eorum est locorum, in quibus parum accurate citavit scriptor, quum unum aliquod verbum aut complura, quae vel notissima erant, laudaverit et saepius etiam repetiverit. Ita legimas IX, 2, 29. Illa adhuc audaciora et majorum (ut Cicero axistimut) laterum, quum apud illum (orat. 25, 85.) non majorum, sed valentiorum scribatur. Ita IX, 3, 30. concursus bonorum onnium, apud Ciceronem (in Caili, I, 1, 1) consensus. Ejusdem generis videtur esse, quod XI, 3, 169. sine ulla scripturae varietate legitur Quin compescitis, quum apud Cicer. (p. Rab. perd. 6, 18.) legatur quin continetis idque eo magis offendit, quoniam Quintilianum hanc vocem quodaumodo vituperans modum excedere dicit. Ceterum totus hic locus exemplis undique suntis et memoriter laudatis refertus est. Etenim, quum §. 172. scriptum sit: Me miserum, me infelicem, et Quid respondebo liberis meis? et Revocare tu me in patriam potuisti, Milo, per hos; ego te in cadem patria per coedem retinera non potero? quis est, qui Quintilianum ipsos Ciceronis locos inspexisse et religiose oratoris vestigia secutum esse censeat? An quem offendat, quod apud Ciceronem ipsum (p. Mil. 37, 102.) legitur: o me miserum, o me infelicem! (quod et ipsum fere legitur VI, 1, 24.), atque in reliquis quoque non blena existi Consensio?

Neque jam offendet, quod IX, 2, 38. leginus: Vos enim jam ego, Albani tamuli atque luci; apud Cic. p. Mil. 31, 85. Vos enim jam, Albani tamuli atque luci. Quid ergo? an ego delendum videtur apud Quintilianum, quoniam illie deest? Quid? quod plane cum Cicerone congruunt, quae XI, 1, 34. leguntur? Quid porro faciendum XI, 3, 172. ubi reperitur: Vos, Albani tamuli; XI, 3, 167. ubi: Vos, Albani tamuli atque luci? Extremae certe temeritatis esset, si vel unam literam mutare vellemus.

At vero difficilius ad judicandum III, 11, 9. quod — — Georo firmissimma argumentationem defensoris et potent is in am ad judicationem; potentissiman por appositissimam Bonnelutionem. Potentissima termanentum est firmissima
argumentatio defensoris et appositissima ad judicationem. Quum vulgo legeretur aptissima, Ernesti
scripsit appositissima et ita consensum inter utrumque scriptorem restituit. Idem verbum in simili
loco II, 15, 5. sine ulla librorum varietate atque II, 15, 3. legitur, ubi librorum axxilio destitutum,
a Regio receptum est. Mirum in modum errat Spaldingius, qui receptam defendere conatus, «cam se
tueri contendit Ciceroniana definitione de inv. I, 5. ubi apposite ad persuasionem, apposite ad
sammdum," praetera § 5. conferro jubet, ubi nulla sit varietas. Ex hae complurium locorum comparatione quam caute in his rebus agendum sit, quam sit necessarium ex suis quemque libris scriptorem et explicari et sanari, satis apparere confido.

Denique ii quoque loci laudati qui commemorentur digni videntur, qui, quum bis aut saepius repetantur, hic longius a Cicerone recedunt, illic propius ad eum accedunt, exempli causa

V, 10, 99. VIII, 4, 10. sumti ex orst. Philipp, II, 25, 63. IX, 2, 26. IX, 3, 29. ex eadem Philipp, 26, 54. IX, 2, 190. IX, 3, 32. ex orst. p. Mur. 9, 22. atque unumquemque locum per se spectantes estiams atterum quidem minus accurate eum citasse concedamus. tamen nibil tenere mutablima.

Cum his ea, quae Quintilianus, quum bene meminisset, certo quodam cousilio mutavit, arctissime cohaerent, ut passim utrumque laudandi genus vix dijudicare possimus. Etenim verbum anum vel etiam plura commutantur, collocatio corum invertitur, aliud adjicitur vel omittitur, vincta et quasi rhythmica oravio tollitur et quaes irbythmica oravio tollitur et

Qua ex parte commemorandum est II, 17, 36, (sumtum e Cic. de orat. II, 7, 30.) ubi, si quid recte video, ut certior et definitior sit sententia, alignando adiectum est. Simili ratione V. 10, 93. audeam dicere, (Cic. p. Lig. 10, 30. non audeam confiteri) IX, 4, 64. coeperat esse, (Cic. p. Cael. 26, 62, facta erat). Hac ratione aptissime explicatur IX, 2, 61. rerum, quod apud Ciceronem in Verr. II, IV, 3, 5, neque legitur, neque legi potuit. Aptissimum autem hujus generis exemplum videtur esse XI, 1, 19, et XI, 3, 97. Si quid est ingenii in me, guod. Initium orationis pro Archia poeta habitae notissimum multo coniosius et ornatius hoc est: Si mid est in me ingenii, judices, quod. Quod si id Quintiliani h. l. consilium fuisset, ut, quanta horum verborum vis atque potestas, qui egregius esset decor oratorius, ostenderet, ita nullo verbo mutato ea repetere debuit; quum vero Ciceronis modestiam et verecundiam quandam orationis gratissimam inde elucere voluerit, liberius hanc sententiam reddere ei licebat. Sed optimi libri, in his fere Flor, Turic, Ambr. II. sic ea praebent; Si. judices, ingenii mei; quam lectionem Spaldingius probavit. Zumptius maluit scribi; Si quid est ingenii in me, argumento usus, quod plane rejiciendum esse ex iis, quae disputavi, patere existimo; dicit enim: "siquidem quid est et judices tam parum inter se different, ut ob eam varietatem locum Ciceroniannm et sententiam jam absolutam quadammodo in vulg, pessundare nolim." Quare equidem in optimorum librorum scriptura; Si, judices, ingenii mei cum Spaldingio acquiescam.

Quibus praemissis jam ad eos locos nos convertimus, in quibus Quintilianus ipas Ciceronis verba repetit et repetere voluit: in qua parte eum diligentissime versatum esse videbimus, praecipus bis non pauca quaedam verba, sed totas immo complures paragraphos repetit: ut aperte videantur falli, qui ei in universum nimiam quandam libertatem vel etiam uegligentiam laudandi exprobrant,

Initium autem facimus a loco, in quo diversum ab eo, quo nos utimur, textum ante oculos habuisse eum manifestum est. Etenim I, 5, 61, de grammaticis quibusdam, veterum amatoribus, disserit, qui ne in a quidem et s literas exire temere masculina gracea nomina recto casu passi sint, idque compluribus exemplis comprobans, apud Ciceronem non Hermagoras sed Hermagora scribi addit. Quod factum esse in editionibus, ab hominibus ejus generis adornatis, concludere licet ex his verbis ideoque et e. q. s. Neque igitur mirabimur, quod apud Ciceronem de inv. I, 6. 9. 11. 51. non hac formam sed consustam invenimus neque audiemus Spaldingium, qui totum verborum nexum minus perspiciens, ex ipsius Quintiliani testimonio et auctoritate apud Ciceronem Hermagora scribendum esse censuit.

Gratum Socraticae interrogandi rationis exemplum V, 11, 28. 29. e Cicerone (de inv. I, 31.) repetitum, in paucis tantum iisque exiguis rebus discrepat. Ut taceam de verbis utrumme illius, an

tuum malis, pro quibus apud Ciceronem illius an tuum malis vel utrumne i. a. t. m. ea, quae sequuntur, apud Ciceronem fere ita ponuntur: Respondit: Rlius vero, apud Quintilianum: illius vero respondit. Quamquam de sententia quidem niliil interest, utrum hoc an illud scribamus, tamen rei alterutrum praecipua codicum auctoritate niti ostendi poterit, hoc sine dubio praeferemus. In optimis libris nonnulla verba exciderunt, in Turic. Alm. Ambr. II. illius et respondit, in Ambr. I. non solum haec, sed etiam malis, legitur autem vero. Itaque suspicari licet librarium a priore illius statim ad alterum aberrantem ea, quae interposita erant, omisisse scribendumque esse tuumne an illius malis? Respondit: illius vero; qui verborum ordo non solum congruit cum co, quem novissimus Ciceronis interpres R. Klotsius probat, sed etiam per C. Julium Victorem c. VIII, p. 230, 13. adjuvatur.

Non alitor res se habet V, 14. 7—9. qui locus e Ciceronis de inv. I, 34. citatus est. Statim ab initio apud Quintilianum legimus gubernantur (Ambr. I. adgubernantur), apud Ciceronia accurentur; paullo infra §. 8. jam porro, apud illum aliam porro; utrumque quiden haud spermendum, quamquam aliam magis placet; deinde eam post complexionem et ea post geruntur in optimis Quintiliani libris desunt iidemque conducit pro conducerit praebent. Neque tamen quidquam mutandum est; vellem autem Bonnellus tres has paragraphos ita excudendas curasset, ut, quid Quintiliani ipsius esset, quid vero aliunde petitum, statim appareret.

IX, 1. 26-35. Inudatum est e Cicer. de orat. III, 52, 201—54, 208. §. 27. in optimis libris legitur audiant, quod futuro audient, alieno ab hoe loco, ita praeferinus, ut citam apud Ciceroneni scribi malimus; in oadem paragrapho legitur et ad plus intelligendum, apud illum et plus aud intelligendum, §. 30. rejectio, apud Cic. trajectio, §. 32. effrenatior (Camp. solus effrenator), quod post rox quaedam libera lere necessarium est; effrenatio, quod etiam Klotzius tuetur, vereor, ne sit gravius idooque etiam apud Ciceronem effrontior equidem nalim reponi. Denique §. 33. cur paulum, quod Ambr. I. et Turic, commendant, non sit in textum receptum, non intelligo.

Ita etiam în alia longiore particula, quae paucis interjectis încipit a §. 37. et pertinet usque ad §. 45. sunta ea quidem e Cic. orat. 39, 138. 139. perpauca tantam moneada sunt. Merito Bonnellus non quia ex optimis libris restituit, sed codem jure etiam. ornant scribendum esse videtur, quod Ambr. I. Turic. Flor. praebeut. §. 38. non eudem sententia omissa praepositione in, id quod suadent Ambr. I. II. apud Ciceronem etiam a Klotzio probatum est, praetulerim, cl. Rut. Lup. I, 12. §. 39. Bonnellus ex Ambr. I. et Bamb. qui habet demontis, denotis pro demptis, ubi meo quidem judicio, quum es vox nimis gravis sit, in recepta utriusque scriptoris lectione acquiescere tutius videtur. Paucis, quae commemorare non attinet, omissis tria adjiciam. Nam §. 42. conjunctivus, ut in sententia suspensa, in vv. quod dizerit ex Ambr. II. recte restitutus est, deinde, quemadmodum recte ex Ambr. I. § 44. videatur nunc legitur, ita malim in eadem paragrapho ex Ambr. I. II. (uti supra §. 33. paulium pro paululum) scribi dilguontum pro aliquantuluns, quae etiam Ciceronis haud apermendorum librorum est lectio, denique rectissime a Bonnello verba si ree ante petet ex Ambr. I. omissa et apud Ciceronem quoque omittenda esse censeo. Nam quum antea dictum sit: "alias dicendi virtutes sequetur", jam hae ipsae enumerantur neque ullus locus est ejuamodi circumscri-

ptionibus: suum cuique nomini verbum adjici, neque vero brevitatem ex antecedente sequetur pendere oportet.

De IX, 3, 56. conferendus est Auct, ad Herennium IV, 25. In verbis quidem: Africano virtutem ind ustria, virtus gloriam, gloria aemulos comparavit nihit est offensionis, ordo autem corum mihi non prorsus probatur. Gradationis haec, quae referuntur, exempla ita sunt composita, ut singulorum verborum collocationi maximum tribuendum sit momentum multumque, quo quodque loco sil positum, referat: a minore ad majus transitur atque hoc ita fit, ut continua quaedam exoriatur series. Quae quum ita sint, jam is ordo, quem sententia flagitat et Cicero praebet, librariorum incuria series. Quae quum ita sint, jam is ordo, quem sententia flagitat et Cicero praebet, librariorum incuria series. Quae quum ita sint, jam is ordo, quem sententia flagitat et cicero praebet, librariorum incuria series. Quae quum ita sint, jam is ordo, quem sententia flagitat et Cicero praebet, librariorum incuria series. Quae quum ita sint, jam is ordo, quem due trata virtutem e. q. s. Mecum facit et Rutilius Lupus I, 13. et Aquila de figuris sententiarum et elocutionis c. 40. qui iisdem Demosthenis et Licinii Calvi exemplis usus disserit: "Est autem (ascensus) figura perquam decora, et a Demosthene commendata, in qua postremum quodque verbum, in priore membro, aut parte aliqua elocutionis positum, in posteriorem rursum assumtum injicitur atque ita velut gradibus quibusdam consectitur oratio."

Conjungendum cum hoc loco videtur esse IX, 3, 43. landatum ex orat. in Verr. II, V, 41, 107. Hic legitur — quid, inquam, magno opere potuit Cteomenes facere? apud Quintilianum collocatio verborum alia atque meo judicio minus apta est haec: Quid, inquam, Cteomenes facere potuit? Turic. Guelf. Camp. exhibent: facere Cteomenes potuit? Atque hanc equidem scripturam in textum recipiendam esse puto, nisi forte Ciceronem sequi malumus. Quod ut possimus scribere, in hoc loco difficillimo et ab interpretibus fere deserto alia mutatione opus est; etanim hunc sententiarum esse nexum arbitror: sensus toti, ut incipiunt, ita clauduntur, exempli causa Venit ex Asia — — renit ex Asia, quamquam in tertio hujus periodi membro verbi collocatio mutata est, legitur enim: Verumtunen venit, itaque ultimum verbum quodammodo ad primum redit; interim sententia repetitur, sed mutato verborum ordine. Jam vero si haec recte disputavi, fleri non potest, quin non solum collocationem verborum, uti supra proposui, mutemus, sed citam ante eodem inseramus non, quod facillime poterat excidere. Omisso autem vocabulo non totus hic locus languet, quum plane nihil discriminis reperiatur inter hanc et antecedentem sententiam.

Diligenter Quintilianus IX, 3, 98. ubi de figuris oratoriis copiosius agit, Auct. ad Herenn. secutus est, qui IV, 15. de interrogatione, c. 16. de ratiocinatione, c. 23. de subjectione, c. 26. de transitione, c. 27. de occupatione disserit. Pro ultimo hoc verbo Spaldingius, id quod apud Quintilianum legitur, occultatio scribi maluit. Quamvis habeat occupatio, cur displiceat, tamen, num sit mutandum hoc verbum, dubitari potest, praesertim quum hacc figura alias non occultatio sed praeteritio appelletur: tutius igitur videtur receptam tueri.

Recte nunc V, 11, 16. quod ex orat, pro Mil. 3, 8. citatum est, nomen Ahala e Cicerone restitutum est, non minus recte aut, quod nulla librorum autcoritate nititur, deletum: quid judicandum sit de verbis aut C. Marius, quae apud illum ante aut me leguntur, difficilius est dictu. Memoriter lace esse laudata, quum reliqua consentiant, praecipue quum nomina plane eodem ordine repetantur, aut consulto omissa esse non est probabile: potuisse autem ea librariorum negligentia excidere certe non omni veri specie caret, quum facile saepius repetito verbo aut fallerentur. Itaque haud ecio an recipienda sint. Paullo post §. 18. complura ex eadem oratione laudantur, quae fere inter se

congruunt, neque enim quisquam potentiesimae pro sapientiesimae aut divinae pro divina, quamvis utrumque Ambr. I. pracheat, pracferet.

Ex orat, pro Mur. 13, 29. sumtum est VIII, 3, 79. Quum apud Quintilianum scriptum sit sic nos videnue, apud Ciceronem sic nonnullos videnue, quanquam hoc multo magis places, tamen nolim quidquam mutare. Idem judicandum esse existimo de verbo devertere, quo hie, atque deverire, quo ille utitur, quum utrumque ei, quam flagitamus, sententiae respondest. In paragrapho ea, quae sequitur, nonnulla ex c. 17, 36. laudantur. Complura rectissime a Bonnello e codicibus restituta sunt, etiam inprovieae, quanvis paullo audacius sit dictum et Ambr. I. tantum nitatur (neque vero, ut refert Bonnellus, etiam Flor. qui habet improvieae, certe non displicet, sed praeterea abesse equidem nolim esse post accitata, quod quidem in Ambr. I. et Turic. deest, in Flor. tamen legitur.

Magna consensio est inter V, 13, 47. atque Cic. p. Cluent. 52, 143; nam praeterquam quod ordo duorum verborum discrepat, apud Ciceronem adversarios, apud Quintilianum adversarium, apud illum sed ante ninirum legitur, quod vix puto sincerum esse, praesertim quum facilime ex antecedente est nasci potuerit; istuc, quod in editione Orelliana legitur, jam video a Klotzio mutatum esse in istud. Praeterea ex hac oratione 60, 167. sumtum est IX, 3, 37. Ac primum quidem alacritati hujus descriptionis respondere videtur, ut signo interrogandi post illo die etiam apud Ciceronem utamur. Haec ipsa autem verba mirum in modum corrupta sunt. Etnim Turic. et Flor. praebent veni dandi unde illo die, Alm. unde de, Guell. v. d. unde i. cum Goth. Voss. II. aliisque; unde, quod fere praebent codices, scribi non posse manifestum est, idque depravatum esse puto ex eo, quod antecedit, dandi. Paullo infra Turic. Flor. Guell. quae porro interceptio poculi? porro, pro quo apud Ciceronem legitur deinde, molestum quidem est, propterea quod idem vocabulum proxime antecedit, tamen non dabito, quin retinendum sit.

VIII, 4, 19. et ex parte quidem IX, 2, 51. laudatum est ex orat, in Verr. III, V, 44, 117. in quo hoc tantum videtur notandum esse, quod apud Ciceronem condemnareter, apud Quintilianum escuri feriretur scriptum est. Nam reliqua, quae differunt, admodum levia suat: crimina ante Metum in optimis libris deest ideoque jure omititur, non minore jure est post humanum adjicitur: ea autem, quam commemoravi. scriptura non videtur esse librarii, suo arbitrio mutantis, sed nescio an ipsius Ciceronis. Neque esim hunc, cujus pracelaram artem toties in eo admiramur, quod gratissima varietate audientium animos delectat, hoc potissimum loco, ubi hace ipsa varietas propter ea, quae sequuntur, plane necessaria est, simplicissimo verbo usurum fuisse arbitror.

Ex eadem actione 56, 145. 146. sumt sunt, quae VIII, 6, 72. leguntur. Displicet in his primum mutata verborum collocatio quae in iisdem versata locis dicitur pro q. i. i. l. v. esse d. displicet deindee, quod post verba Versabatur in Sicilia longo intervallo vox alter omissa est. Etenim ea eximia quadam arte, quam Quintilianum latuisse vix mihi persuadaam, adjecta est; nam, ut rectissimo monet C. Halmius, Cicero ea ita utitur, ut nomen alicujus hominis cum hoc comparandi adjecturus esse videatur, tum vero, quia non invenit, quod sufficeres, addit monstrum quoddam nomun, Jam vero Ambr. I. Turic. Flor, codem loco interponunt autem, Alm. aut. Neutrum placet, sed quod saepenumero factum esse videmus, ut, quae est gratissima librariorum fides, verbum corruptum

retineretur, id etiam h. l. factum esse confido, corruptum autem e v. alter idque reponendum esse puto. Simili modo V, 13, 33 quod est suntum ex orat. p. Cluent. 48, 135, quum post ipsum enim Ambr. I. Flor. a. pr. m. Alm. praebeant genus Egnatium omisso enim (Turic. genus Enagtium) id ipsum, quod apud Ciceronem scribitur, ex mendosa codicum lectione restituendum legendumque esse censeo: ipsum enim C n. Egnatium.

Sed haec hactenus. Jam vero pauca de C. Julii Victoris arte rhetorica, quae primum ab Angelo Majo Romae MDCCCXXII ex uno Ottoboniano Vaticanae bibliothecae membranaceo codice saeculi XIL edita, a Jo. Casp. Orellio in volumine V. operum M. Tullii Ciceronis repetita est, adjectarus sum. Is enim cum ex aliis seriptoribus, tum e Quintiliano plurima ita laudavit, ut ei non minor, quam codici mecr. fides habenda sit.

Laudantur autem fere haec:

| Laguantui                 | autem tere   | naec:                    |                             |              |                     |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| I, 2, 18.                 | c. XXV.      | р. 263, 28—25.           | IV, 1, 49.                  | c. XV.       | р. 243. 22—24.      |
| — — 18. 19.               | _            | p. 263. 41. —            | <b>— — 52.</b>              |              | p. 242. 18-20.      |
|                           |              | 264. 1.                  | <b>—</b> — 54.              |              | p. 243. 24-26.      |
| <b>— 22</b> .             | _            | p. 263, 22.              | <b>— —</b> 55 <b>—</b> 58.  |              | p. 244. 5-11.       |
| <b>— 11, 1—3.</b>         | c. XXIV.     | p. 260. 17-22.           | 58. 59.                     | _            | - 12-14.            |
| <b>— — 4</b> .            |              | p. 259, 30, 31.          | <b>— —</b> 61.              | _            | - 15.               |
| <del>-</del> - 6.         | -            | → 31 – 34.               | → 72—75.                    | _            | p. 242, 23-31.      |
|                           | •            | - 35.                    | <b>—</b> 2, 24 <b>—</b> 27. | c. XVI.      | p. 246. 37. —       |
| — — 8.                    | <b>{</b>     | p. 260. 23. 24.          |                             |              | 247. 4.             |
| <u> </u>                  | _            | <b>—</b> 39 <b>—44</b> . | <b>— —</b> 81.              | -            | р. 244. 25.         |
| <del>-</del> - 11. 12.    | -            | <b>—</b> 5 <b>—</b> 7.   | — — 35.                     | _            | <b>26. 27.</b>      |
| II, 4, 6.                 | c. XXV.      | p. 263. 12. 13.          | 40.                         | _            | <del>-</del> 27-30. |
| <b>—</b> 5, 7. 8.         | c. XVIII.    | p. 250. 42-45.           | <b>— — 41.</b>              | _            | p. 245. 4—7.        |
| <b>—</b> 7, 1 <b>—</b> 3. | c. XXIII.    | р. 259. 9-15.            | <b>— 43.</b>                | _            | <b>←</b> 8.         |
| - 10, 4.                  | c. XXV.      | p. 264. 4-6.             | <b>— 77.</b>                |              | p. 246. 11. 12.     |
| <b>—</b> 20, 3, 4.        | _            | <b>—</b> 15—20.          | <b>— — 100.</b>             | c. III. §. 3 | р. 200. 33.         |
| III, 6, 30.               | c. III. §. 2 | . р. 199. 35. 36.        | <b>—</b> — 104.             | c. XVI.      | p. 247. 13—16.      |
| IV, 1, 5. 6.              | c. XV.       | p. 242. 32-36.           | <del></del>                 | c. XVI.      | p. 247. 20.         |
| <b>— —</b> 13. 14.        | _            | <b>36-42</b> .           | 109, 110.                   |              | p. 246. 4-7.        |
| <del> 14-17.</del>        | _            | p. 242, 40. —            | 116-121.                    | _            | p. 247. 21—86.      |
|                           |              | p. 243. 7.               | — <b>—</b> 132.             | _            | 37-40.              |
| <del></del>               | _            | p. 243, 7. 8.            | . — 3, 4—13-                | c. XVII.     | p. 248. 1—24.       |
| 28. 29.                   | _            | <b>16—19.</b>            | 15.                         | -            | p. 249. 15-21.      |
| <b>—</b> — 83. 84.        |              | 2630.                    | 4.                          | c. XIII.     | p. 238. 4-39.       |
| 34, 35.                   | _            | 8489.                    | <b>-</b> 5, 4-8.            | c. XIV.      | p. 289. 4-22.       |
| 14.                       |              |                          | 13-16.                      |              | - 23-38.            |
|                           |              |                          |                             |              | 3.                  |

```
IV. 5, 17-22.
                    c. XIV. p. 239, 33, -
                                                 VII. 8.
                                                                  c. III. §. 15. p. 207. 30. 31.
                                                          4.
                                240. 9.
                                                          6.
                                                                 c. VI. §, 4. p. 221, 27, 28.
  — — 28.
                              р. 240. 12.
                                                                               - 24.
  V. 1. 2. 3.
                   c. VI, §. 7. p. 226, 4-15.
                                                                c. III. §, 15, p. 207. 22.
  V, 2. - V, 7, 8. - $, 8, p, 226, 16, -
                                                 VIII, 3, 56-58, c. XXII.
                                                                             p. 255, 22-30,
                                228, 13,
                                                                               - 37, 38,
                                                 - - 64.
  — 7. 33—37.
                              p. 228, 23-40.
                                                  - - 66-78
                                                                             p. 255. 39. -
  - 10, 23-31. c. VI. §. 1, p. 218. 5-17.
                                                                               256. 28.
  — — 84.
                  c. XII.
                              p. 237, 12,
                                                                              p. 256. 28-40.
                                                  - 5.
                                                          2-4.
  - 95-99, c, VI, §, 6, p, 225, 18, -
                                                                              p. 256, 40. -
                                                           7. 8.
                                226. 2.
                                                                               257. 1.
  — 122, 128,
                    - $. 8. p. 229, 1-8,
                                                         11-14.
                                                                             p. 257. 1-10.
                                                  _ _
   — 125.
                                - 10-13.
                                                  - 6,
                                                          6.
                                                                 c. XX.
                                                                             p. 251, 37-39.
   - 11, 28,
                  c. VIII.
                              р. 230, 9-14.
                                                  ___
                                                         15.
                                                                             p. 252. 5.
                  c. XV.
- - 13, 22,
                             p. 243, 30-32.
                                                  IX. 2.
                                                         65-72, c. XXI.
                                                                              р. 253. 32. —
   - 14, 11,
                  e. VII.
                             p. 229. 25. 26.
                                                                               254, 18,
   — 13.
                  c. IX.
                              р. 231. 41. —
                                                  — 75.
                                                                             p. 254. 19-21.
                                282. 8.
                                                         93, 94.
                                                                 c. XXII.
                                                                             p. 255. 4-14.
   - 20-23, c. XII.
                                                  - 3,
                              p. 236. 28. -
                                                          1.
                                                                               - 14-18.
                                237. 1.
                                                          4.
                                                                   _
                                                                               - 19-21.
          25.
                  c. IX.
                              p. 231. 34 - 39.
                                                  - 4.
                                                         37.
                                                                 c. XX.
                                                                             p. 252, 32-34.
         30.
                  c. X.
                              p. 233. 4-7.
                                                 XI. 2.
                                                         86. 37.
                                                                 c. XXIII.
                                                                             p. 259, 15-20,
          33.
                  c. XIV.
                              p. 241, 22-24.
                                                 - 3.
                                                          6.
                                                                 c. XXIV.
                                                                                  23, 24
   _ _
          34, 35,
                                    84-41.
                                                  ___
                                                         28, 29,
                                                                             p. 260. 24-34.
  VII. 1.
           5.
                  с. П.
                              p. 199. 8-10.
                                                       41, 42.
                                                                             — 35—39,
                                - 10-23.
                                                         57-59.
                                                                             p. 261, 22-30.
                                                                    _
       2.
          13.
                  c. III. §, 2. p. 200, 22.
                                                         58.
                                                                                   32-34.
                                                                    _
           7. 8.
                         §. 8, p. 204. 4-8.
                                                                             p. 260, 45, -
                                                     - 81.
           5.
                         $, 14, p. 207, 11, 12,
                                                                                261. 2.
                                   6-8.
                                                  - 86. 87.
            6.
                                                                             p. 261, 2-12,
           7. 8.
                                - 12-18.
                                                  — — 104.
                                                                                    13.
                         6. 3. p. 201, 20-23.
                                                  - - 114-116.
            2.
                                                                    _
                                                                               -- 13-22.
            3.
                         §. 15. p. 207, 20-25,
                                                 XII. 5. 1-4.
                                                                   c. XXV.
                                                                             p. 263, 26-41
            8, 4.
                                    26-28.
   _ _
```

Ex hac ipsa enumeratione locorum laudatorum, quanta libertate Victor grassatus fuerit, qui modo hinc modo illine, quidquid aptum videbatur, ex scripta Quintiliani decerpobat, nunc eum fide prosecutus, nunc in pauca verba argumentum totarum paragraphorum contrahens, satis patet. Admodum raro, ex quo fonte hauserit, addit, saepissime etiam peculiaria Quintiliani judicia tanquam

sua venditat. Ouum nonnulli loci veluti c. XXI. de figuratis, pars capitis XXII. de obliquitate et c. XXIV. de pronunciatione fere ad verbum descripti sint, alii, ne dicam plurimi, liberius repetuntur, in quibus verba, quae iam minus usitata erant, aut ex alia qualicunque causa explicatione egere videbantur, cum aliis commutantur, alia omittuntur, alia adjiciuntur. Quae quum ita sint, tamen, quid sit Quintiliani, quid Victori debeatur, plerumque discernere et probabiles adeo egregias nonnullas eius lectiones in nostrum usum ad Quintilianum explicandum sanandumque convertere licet. Videmus enim libros vel librum, ex quo Victor hausit, optimis adnumerandum esse et ex diligentissima omnium locorum comparatione eius scripturam maxime cum Ambr. I. Bamb. Flor. Par. I. II. consentire apparet. Complures loci reperiuntur, in quibus solus adhuc veram lectionem exhibet, quam eo minus sequi dubitaverim, quod vel post egregiam vv. dd. curam atque diligentiam multis et gravibus vitiis laborare nunc quoque Onintilianum mihi persuasum est. Quid? quod etiam complures conjecturae, quae quin admodum probabiles essent, vix quisquam dubitavit, primum per Victorem comprobatae atque confirmatae sunt? Etenim Regii, qui V, 3, 1. pro vulgarium vulgantium scripsit, Obrechti et Spaldingli V. 7, 35, ubi Regius pro contra partis divinationem conjecit partem divinationis, quem secuti Gryphius parteis divinationis, denique Obrechtus partes divinationis scripscrunt, Spaldingius practeres pro contra suspicatus est circa (quod etiam Par. I. comprobat) denique eiusdem Spaldingii, qui XI, 3, 28, pro alas vel alis vel alis maluit scribi alias. His licest adjicere elato V. 14, 33, quod pro lato a me (Z. f. A. W. 1856, p. 126.) propositum, nunc demum eadem auctoritate commendari cosmovi.

Quare etiam ob hanc rem Bonnello maxima laus tribuenda est, qui primus haud paucis locis ex Victore fere solo verum restituit. Sic rectissime virum doctissimum judicasse censeo IV, 4, 3, ubi Ambr. I. et Victorem potissimum secutus, apud quem legitur: Nonnunquam valde utilis est propositio, ubi, scripsit: Nonnunquam vero valde utilis est, ubi.

Non minus autem probandum est, quod Bonnellus ex codem IV, 3, 5. spiritu delevit, IV, 3, 15. omnis amplificatio, minutio scripeit, quum minutio non solum Bamb. et Lassb. aperte comprobetur, sed etiam Guell. commendari videatur, qui praebet in initio. Laudanda etiam mutata verborum collocatio V, 5, 2. atque rectissime IX, 2, 69. hor, IX. 2, 94. ut ante neccio quid illud inseruit, IX, 3, 1. omnes delevit, XI, 3, 59. quisquam retinuit. Neque spernendum videtur, quod VIII, 3, 67. et ante urbium addidit, deinde quod XI, 3, 87. supplicant post inhibent delevit, denique difficiliorem locum XI, 3, 115. ita constituit, uti praeter bonos libros mscr. etiam Victor commendat.

Minus autem viro doctissimo assentio, quod IV, 3, 5, hunc et deteriores quosdam codices secutus scripsit: Nihil enim tam est consequens, quam narrationi probatio, nisi excursus ille vel quasi initium probationis est. Equidem, quum in Turic, Flor. ecriptum sit: nisi excursus ille vel quasi initium, in Ambr. I. autem hace lacuna ita expleatur, nt legatur nisi excursus ille vel egressio quasi initium, in hac praestantissimi codicis lectione acquiescendum esse censeo.

V, 14, 22. ex libris Quintiliani, qui maxime inter se different, nihil aliud scribi posse

existimo, quam id, quod jum Regius eruit: Connexio ant vera e. q. s. neque ulla mutandi causa vadere videtur.

Neque ea, quae v. d. V, 14, 30. VIII, 3, 70. VIII, 5, 2. IX. 2, 93. XI, 3, 86. secundem Victorem mutavit, mihi persuasit, in his igitur locis eam, quae Quintiliani libris commendatur, lectionem praefero, praeterquam quod VIII, 5, 2. pro crebra crebra crebra e scribi idquo referri malim ad sententias, id quod verbis, quae paullo post sequuntur, his: "Ideoque mihi et de generibus earum et de usu arbitror pauca diconda" comprobari videtur. Utrum denique XI, 3, 104. scribendum sit demonstrare aliment in medio relinouam.

Sunt etiam alii pauci quidam loci, quos equidem e Victoris auctoritate restituendos esse existimo. Ac primum quidem IV, 5, 14. magnopere offendit quod, quum reliquorum verborum futuro utatur scriptor, semel perfecto usus est atque scripsit pulavit. Operam autem perditurum esse censeo, si quis hoc defendere conatus acriter, cur ita potissinum dixerit, comprobare volueri. Etenim plane aliena est a Quintiliano hace in rebus parvis inanis subtilitas. Quaro id, quod necessarium est et facillime restitui potest, insuper autem apud Victorem invenitur, putabit, recipiendum videtur.

Ex optimorum librorum auctoritate Bonnellus V, 6, 3. scripsit: — cum etiam philosophi quidam sint reperti, qui deos agene rerum humanarum curam negant, quum antes legeretur aque etiam apud Victorem legatur negarent. Non autem h. 1. suam quandam opinionem Quintilianus in medium profert, sed, ad quod orator provocare possii, explicat: plane igitur hoe e mente atque sententia alius cujuslibet dictum est. Ob hanc causam equidem negant minus probos, sed scribendum esse censeo uegent. Idem statuendum videtur esse II, 16, 2. ubi scribi malim valeat.

Suo jure Spaldingius V, 10, 123. quum explicaverit verba ipsa res et "locorum singulorum excussionem" intelligendam esse dixerit, ea "parum definite posita" sibi displicere addit atque suspicatur scribendum esse; hace ipsa res. Simplicior atque meo judicio verisimilior sanandi tatio ea est, quam Victor c. VI, § 8. p. 229. 8. indicat, ubi ita scribitur: Infinitam enim et inutilem faciat ista res dicendi turditatem. Hoc idem verbum ista etiam apud Quintilianum longe mihi praeferendum videtur.

Paullo difficiliorem existimo quaestionem esse VII, 8, 2. in his verbis: Sit enim lex: Venefica capite punicitur. Saepe secubanti amatorium dedit e. q. s. Etenim hace verba plane intelligi non possunt, conjectura potius, quid iis voluerit explicare Quintilianus, consequendum est: deest subjectum verbi dedit, neque, quae sit persona intelligenda in verbo secubanti, adjicitur: ut facile suspiceris, pauca verba incuria librariorum excidisse. Hace autem ab codem Victore servata esse arbitror, apud quem c. III. §. 3. p. 201. 20. saepe se verbevanti (scribendum est secubanti) marrito uxer amatorismo dedit; aque ita apud Quintilianum quoque scribendum est. Causa corruptelae in similitudine verborum marito (quod fortasse etiam depravatum erat in matori) et amatorium posita est, qua facile effici poterat, ut librarius ab altero ad alterum aberraret, ea autem, quae interposita crant, omitteret.

Facilius quidem atque tutius erat Quintiliano duce et auctore permultos, qui adhuc exstant, locos corruptos C. Julii Victoris et invenire et sanare. Quodsi alienum est ab hoc loco diligentius in

eam rem inquirere, tamen ea, quae in lectitando et confereudo hoc scriptore mihi occurrerunt, adjiciam, ita autem, ut in plerisque modo, quemadmodum secundum Quintilianum meo quidem judicio scribendum sit, indicem. Legendum igitur:

- c. III. S. 3. p. 201. 20. ut. saepe secubanti marita
- 6, 14, p. 207, 14. Aut annu er insis legis verlis araumentamur
- c, VI, §, 6. p. 225. 24. si miles, si infans sit;
  - §. 8. p. 227. 2. credulitas incrementum afferat;
  - 21. aut vita se tuebitur,
  - 22. in qua plus fidei consequetur,
- 37. atque id agi, ut in causa, in qua vincere non possit, queri possit.

Similiter Baiterus p. 226, 31, querendum pro quaerendum proposuit.

- c. XIII. p. 238. 10, haec, sicut exposui, gesta sunt, CXV p. 242. 18, quid et apud quem
- c. XVI. p. 247. 26. nec vero in eundem casum, similem compositionem,
- c. XXI. p. 254. 18, Quaedam etiam quae
- p. 255. 19, velut asperso quodam condimento. c. XXII
  - 20, ipsam illam gratiam varietatis amittit.
- c. XXIV. p. 260, 37, Ita imus vim non habet,
  - p. 261. 24. Quid vero movendis affectibus contrarium magis, quam quum 27. fori sanctitatem fdolendum
- c. XXV. p. 264. 6. in quarum exercitationem reperta est.

Saepius apud Victorem verba quaedam exciderunt, quae si ex Quintiliano addiderimus, certe proxime ad verum accedemus. Itaque scribendum videtur:

- c. VI, §, 8, p. 228. 5. inimicum contra inimicum
- c. XV. p. 243. 23, scire se mirari quos dam, quod
- c. XVIII, p. 250, 43. quanta in dividendo prudentia,
- p. 254. 7, si non ex verbis dubiis et quasi duplicibus petantur.
- · c. XXII. p. 256, 27, ea, quae sint obscura, demonstrare,

Major ctiam lacuna est c. III. §. 14, p. 207. 12. quam Orellius ita explere conatus est; ut in hac lege: capitis rei vinciantur, equidem ipsis Quintiliani verbis utendum scribendumque esse censeo: Liberi parentes alant ant vinciantur; non enim e. q. s.

Delendum vero est e Cicerone et Quintiliano verbum publica c. VI. §. 6, p. 225, 32.

Denique in tribus locis conjectura verum restituere conatus sum, etenim c. I. p. 197, 8. scribendum videtur: apud se omnium, quae prosint causae quaeque obsint, habita ratione pro alta ratione, deinde c. III. §. 2. p. 199. 38. Status hic temporum est; nam quaeritur an fecerit, an faciat, an facturus sit, ubi scriptum est faciet, postremo c. XVI. p. 246. 11, id quod jam notavi ad Quintilianum IV, 2, 77. (Z. f. A. W. 1856. p. 126.) lurreriam liberalitatis nomine pro hilaritatis.

## Nachrichten

übei

# die Königliche Ritter-Akademie zu Liegnik

aus dem Schuljahre 1859-1860.

### A. Allgemeine Lehrverfaffung.

Prima.

Ordinarine ber Director.

1) Religionbunterricht, a) epangelifder: Abrif ber Rirchengeichichte: Brief an bie Romer; bas Leben Befu. 2 St. ber Director. - b) fatholifder: Bon ber Liebe, ben 10 Beboten und ben 5 Rirchengeboten, nach Dubelman; Rirchengeichichte vom 14. Jahrb. an, nach Martin. 3 St. Dberfaplan Ritter. (Die betr. Couler geborten periciebenen Rlaffen an, gulett 3 ber Prima, 2 ber Dber:, 1 ber Unter-Tertia, 2 ber Quarta). - 2) Deutiche Eprache: Geschichte ber Literatur von Uffila bis Lutber; freie Bortrage über Meisterwerte ber gweiten flafufchen Periode; Beurtheilung ber Auffabe (monatl. 1), 3 St. Oberl. Dr. Schirrmader. - 3) Lateinifch: Cic, Epist, sell. 27. Tac. Ann. IV-VI. Cic. Verr. II. 4. 5; Horat. Carm. II. III. Epist. I. II; Uebungen: Ueberfebuns gen (wodh. 1), Auffabe (jabri. 8-10), Difticha, Disputationen über Gepfferte Lefeftude. 8 St. ber Director. - 4) Griechifch : Hom. Jl. XIV-XX. Soph. Oed. Col.; Xenoph. Comm. I. II (Au großem Theil ind Lateinifche überfett). Demosth. Phil. I-111. Spntar eingeübt an Ertemporalien (mon. 2-3), 6 St. Prof. Dr. Scheibel. - 5) Sebraifch: Ginige Abichuitte aus Deuteron, und Jud., bann Ps. 1-20, Kormenlebre eingeubt in munblichen und ichriftlichen Anglosen, Sontar nach Befenius. 2 St. Derf. - 6) Frangofifch: Befondere michtige Abichnitte ber Grammatit, Erercitien und Ertemboralien (wod. 1). (Schriftliche Auszuge aus ber geordneten Privatlecture murben in jebem Semefter angefertigt, corrigirt und frei vorgetragen.), Horace p. Corneille, Iphigenie p. Racine, Eprifches und Profaifches aus Gerrig und Burgut, La France litt. Der Unterricht in frangfifcher Sprace. 2 St. Dberl. Dr. Chonermart. - 7) Gefchichte, allgemeine von 1273-1648. Repetitionen aus ber Gefchichte bes Alterthums und bes Mittelalters. Im Dinterbalbiabr ein biftoriicher Auffas. 3 St. Oberl. Dr. Schirrmacher. - 8) Mathematit: Arithmetifche und algebraifche Uebungen, Kettenbrüche und unbestimmte Gleichungen 1. Gr., Combinationslehre; geometrische und trigonometrische Uebungen, Stercometrie; schriftl. Ausgaben (mon. 1) 4 St. Prof. Gent. — 9) Physite: Bon ber Schwere, von ber Warme; Magnetismus und ein Theil ber Cleftricität; mathematische Geographie. 2 St. Derf.

#### Secunda.

Drbinarius Profeffor Dr. Scheibel.

1) Religionounterricht: Busammenjaffende Darftellung ber driftlichen Religionolebre nach bein Lebrbegriffe ber evangelischen Kirche. Meinoriren von Kirchenliebern und langeren Abschnitten aus bem R. L. 2 St. Prof. Dr. Scheibel. - 2) Deutsche Eprache: 3m Commer wurde im Anichluß an Die Lecture bes Ballenftein Schillers Leben erabblt, im Binter, nach Mittheilung einiger Bemerkungen über bie Entwicklung bes nationalen Epos, bas Ribelungenlied gelefen. Monatlich ein Muffat. 2 St. Oberl, Dr. Proller. - 3) Lateinifch: a) Cic. Epist. sell. Part, I, nach ber Ausg. von Dietich. Or. pro P. Sestio. Liv, I. Unfeitung jum Lateiniprechen an bem Stoffe bee Gelefenen. Grammatif: Sontar ber Cajus (rebetitorifder und ergangenber Curfus), consec. tempp, Bodentlich wieberfebrente Erercitien und Ertemporalien; metrifche Uebungen; Auffage. 7 St. Prof. Dr. Scheibel. b) Virgil, Aen, VI-IX. 3 St. Oberl, Dr. Proffer, - 4) Griechifch: Hom, Jl. V-VII, Giniae Abschnitte wurden memorirt. Herodot. II, 1-12, 35-46, 68-70, Xenoph. Comm. I, 1-5, Grammatif: Dieberbolung einzelner Abichuitte ber Kormenlebre. Ginubung ber bauptiadlichfien Regeln ber Spntar nach Kruger S. 41 ff.: Grereitien und Ertemporalien, monatlich 2. 6 St. Prof. Dr. Platen - 5) Sebraifch: Rormenlebre, Die wichtigften Regeln ber Spntar, Leiung ausgemablter Abidmitte que ber Genend. 2 St. Prof. Dr. Scheibel. - 6) Krangofifch: Repetition ber gangen Grammatit nach Dlog II, idriftliche und munbliche Uebungen im Ueberfeten nach Dlog II und Grunerd beutiden Mufterfluden 1. Abtb. modentlich, Ausguge que ber Privatlejung (wie in ber Prima; f p.). Lecture que Serria und Burgup. La France litt. (La Fontaine, Massillon, de Saint-Pierre, Beranger). Die Erflarung meift in frangofifcher Sprache, 2 St. Dberl. Dr. Schonermart. -7) Gefchichte und Geographie: Griechiide Gefchichte 500-336 v. Chr. Romifche bis 133 v. Cbr. Monatliche Revetitionen aus ber Geschichte und Geographie Preugens. 3 St. Oberl. Dr. Schirrmacher. - 8) Mathematif: Mebnlichfeit ber Riguren, Quabratur und Rectification bes Rreifes, Unfangbarunde ber ebenen Trigonometrie in fontbetifder Beife: Bleidungen 1. und 2. Gr., Potengen und Burgeln in allgemeinen Bablen, Logarithmen, einfache Reiben. Monatlich eine ichriftliche Aufgabe. 4 St. Drof. Gent. - 9) Whufff: Borbegriffe. 1 St. Derf.

#### Ober = Tertia.

Orbinarius Professor Dr. Platen.

1) Religionsunterricht: Lefung und Erflarung ber Apoftelgeschichte, mehrerer Psalmen, ber Spruche mit Auswahl; Memoriren von jusammenhangenben Schriftfellen und von Rirchenliebern;

Bibelfunde N. T., Reformationsgeschichte, Kirchenighr: Mieberholung bes 4, und 5, Sauptifücke. 2 St. Dberl. Dr. Coonermart. - 2) Deutsche Eprache: Correctur ber monatlich au lieferuben Auffage, Declamation, Uebungen im freien Darftellen, 2 St. Drof, Dr. Platen. - 3) Lateinifch: Caes, B. G. I-III. Ovid. Meiam. mit Auswahl, verbunden mit metrifchen Uebungen; Grammatif nach Bumpt c. 76-83, verbunden mit mundlichen Uebungen im Ueberfeten uach Rrebe Anleitung 8. 277-464: Correctur ber wodentlichen Grereitien und Ertemporalien, 10 St. Derf. Gine Correctur-Abtheilung, modentliche Erercitien und Extemporalien, Uebungen nach Krebs 6, 277-412. Rocabellernen nach Bonnell in 2 St. bei Ruipector Dr. Meifter. - 4) Griechisch: Hom. Od. IX-XI, 332, Xenoph, Anab. VI, VII; Vbb ut und anom, nach Rruger 8, 14-39, perbunden mit (monati, 2) Grereitien und Ertemporalien, 6 St. Derf. - 5) Granzofifch: Grammatit und modentliche Erercitien nach Plot II (10, Aufl.) SS. 58-76, SS. 6-23 wiederholt, Lefung von Charles XII Buch 8 und 1. Memorir: und Sprech: Uebungen ans bem Gelefenen, 2 St. Oberl. Dr. Schoner: mart. - 6) Gefchichte und Geparaubie: Brantenburgiid: Preugiide Beichichte mit besonberer Berndfichtigung Deutschlands. Geographie von Deutschland (phul. und polit.) und ber curopaiiden Salbinieln. Repetition bes porangegangenen Denjume. 3 Ct. Dberl. Dr. Chirrmader. - 7) Mas thematif: Bleidungen 1. Gr. ni. e. Unbefannten: Proportionen. Potenzen und Burgeln in besonberen Bablen; vom Inhalte gerabliniger Figuren, vom Rreife. Monatt. 2 fdriftl. Aufaaben. 3 St. Drof. Gent. - 8) Maturgefdichte: Ueberfichtliche Darftellung ber Raturwiffenfcaften, Minera: logie und Boologie im Bortrage, Botanit repetitorifd. Rad Leunis. 2 Ct. Infpector Beif.

#### Unter - Tertia.

#### Ordinarius Obertebrer Dr. Protter.

1) Religionsunterricht: Es wurden die historischen Schriften des A. I. zum Theil und des Evangelium bes Matthäns gelejen, webrere Plalinen, Einiges aus den Sprüchen, gujammenn-bangende Schriftiellen und Rirchenieder erläutert und gelennt; Wieflunde A. I., Reformationogeschichte, Kirchenight, Wiederschlung der drei ersten Hauftliche 2 St. Oberl. Dr. Schönermart. — 2) Deutsche Sprache: Leinung und Ertlärung ausgewählter Gedichte nach Echterunger, Declamation und Uedung im freien Darftellen, Correctur der Auffähre (monatl. 1). 2 St. Just. Dr. Meister. — 2) Rateinisch: a) Wiederscholung der Kormenledere, Sprach nach Krebs Anleitung S. 107—292. Wonatlich 4 schriftliche Archeilen. Cass. B. G. VI. VII. 7 St. Oberl. Dr. Pröller. d) Ovid, Metam. VI, 146—400. VII, 1-353. 490—660. VIII, 157—545; auswendig gelemt VI, 146—266. VII, 297—349. VIII, 157—235. Bocabellernen nach Bonnell. 3 St. Insp. Dr. Meister. 4) Griechisch: Repetition des Vensumen der Daurta, Einsbung der Wörter auf zu und der mögligften anomalischen, Wosabellernen nach Kübler, monatlich zwei schriftliche Arbeiten. Xenoph. Anab. I, 8—10. II. Hom. Od. II, 1—176. Einige Abschilte (1-24. 80—109) wurden auswendig gelernt. 6 St. Oberl. Dr. Pröller. — 5) Französsisch: Verammatit und wöchenliche Exercitien nach Ploß II (10. Aufl.) §: 1—38, Leiung aus Eiderschiff, 2. wurd 7. Webt.; Memoriren zusammenhangender

4°

Stüde, Anjange bes Kranzofijch: Sprechens. 2 St. Oberl. Dr. Schonermark. — 6) Geschichte und Geographie: Deutsche Geschichte bis 1648, physische und politische Geographie: Deutschands Repetition des Pensiums aus der Quarta. 3 St. Oberl. Dr. Schirrmacher. — 7) Wathematik: Panimetrie nach Kambly II, 39—69; Arithmetik nach bemselben, die Kapitel von den Berhälnussen und Proportionen, von den vier Species mit algebraischen Zahlen, die Quadratwurzelausziehung. Wonatlich 2 schischten 3 St. Insp. Weiß. — 8) Raturgeschichte: Botanik, mit besonderer Mickficht auf die einheimischen Baume und Sträucher; Zoologie, die Rückgratthiere und die Gliederibere. Rach Leunis. 2 St. Deri.

#### Auarta.

#### Orbinarius Dr. Freiberr von Rittlig.

1) Religioneunterricht: Biblide Beidichte bes R. I., Bernen und Erffaren bes britten Sauptiftude, Sprude und Rirdenlieber, nad Sollenberg. 2 St. Dr. Freib. v. Rittlig. - 2) Deutsche Enrache: Betadtnigubungen: 10 Bebichte aus Cotermepers Cammlung, 20 Sabeln und eine große Angabl von Sprudmortern; Befeubungen nach Siede; ichriftliche Uebungen: 12 orthographiide. 10 Aufiabe. 2 Gt. Lebrer Rober. - 3) Lateinifch: Grammatit, Rection ber Cafus nach Spieß 8, 380-547 (Bumpt 8, 362-492), Uebungen nach Rrebe Auleitung, Bocabellernen nach Bounell. Wiederholungen and ber Formenlebre, Prodobie, verbunden mit ber Lefung bes Dbabrus (41-62 nad Raidias Ausaabe): Cornelius Repos, Evaminondas - Sannibal, Monatlich 4 Greeeitien. 10 Ct. Dr. Freib. v. Rittlig. - 4) Griechifch: Elementarlebre nach Rruger 1-35, Lefung in Schneiberd Lefebuche, Bocabellernen nach Rubler. Monatlich zwei Erereitien und wieberbolte idriftlide Uebungen gur Ginpragung ber Formenlebre, 6 Ct. Derf. - 5) Frangofifch: Grammatit nach Plot 1, 30-68, Bocabellernen und wodentliche fdriftliche Uebungen, Lecture aus Lubeffing 1. 2 St. Derf. - 6) Geschichte und Gevaraubie: Griediide und Romifde Geschichte, Gegraphie von Affen und Afrita, Amerita und Anitralien, 3 Ct. Dberl, Dr. Chirrmader. -7) Mathematif: Geometriiche Unichanungolebre, Anfangagarunde ber Planimetrie nach Rambo II. 1-37; bie burgerlichen Rechnungearten, Decimalbruche und gemeine Bruche repetitorifc. Monatlich 2 fdriftlide Arbeiten. 3 Ct. Infp. Beiß.

#### Bufage und Bemerkungen.

- I. Unterricht berjenigen Schuler, welche an ben griechischen Lehrftunden nicht Theil nehmen.
- 1. Cecundaner. a) Franzöfisch: Schriftliche und mundliche Uebungen, Memoriren nach Piby Vocabulaire systematique, Leftung von Bobolsty, Recits de l'histoire de France. 1 St. Oberl. Dr. Schöuermark. b) Wathematik: Das Pensum ver hauptklasse mit Anwendungen und Biederbolungen. Monatl. 4 Arbeiten. 3 St. Pros. Geut. c) Planzeichnen und Terrain-

Mufnahme: Theorie bes Planzeichnens, 1-3, Abiden, bes Leitfabens pon p. Plebme, praftifche Uebungen im Beidmen nach Mufterplanen, Lefen eines Planes : Kenntnig ber gebrandlichften Inftrumente. Elementor : Operationen bes Aufnehmens. Gebrauch bes Mehtifdes und ber bierm geborigen Silfs: Inftrumente, ber Deffette, ber großen Bouffole, ber Ranglwage, Unterweifung im Croquiren, 2 St. Militarifder Infrector Dr.Bieutenant Saafe. - 2. Dbertertianer. a) Trangofifch: Uebnigen jum grammatifden Benfum ber Sanbtflaffe: Memoriren pon gangen Studen und von Rocabela nach Plota Petit Vocabulaire; Leiung von Robolstv. Récits de l'histoire de France. 1 St. Dberl. Dr. Schonermart. b) Mathematif: Pebre pom Dreied. Parallelogramm, Rreife, Rladen: inhalt gerabliniger Riguren : relative ober glaebraifdie Jahlen. Proportionen, Potengen, Murgeln, Gleidungen 1. Gr. mit 1 Unbefannten. Monatlich 2 ichriftliche Ausgerheitungen in ber Rlaffe. 3 St. Pr.: Lient, Saale, c) Geparaphie: Lander von Sud: Guropa, Allven: Spftem, bentiche Mittelgebirge, Rarvatben, Alufipfteme von Mittel-Guropa. Bwei Probegrbeiten, Unfertigung einer Rarte ber iberifchen Salbinfel, 1 St. Derf. d) Treies Sandzeichnen: 1 St. mit III, b. Lebrer Blatterbauer. -3. Untertertianer. a) Mathematif: Planimetrie nad Rambly 1, und 2. Abiconitt: Arithmetit &. 1-39. Decimalen, Quabrate und Cubitwurzel and Bablen. Monatlich 2 idriftliche Audarbeitungen in ber Rlaffe. 4 Ct. Pr. Lient. Sagfe. b) Geographie, 1 Ct. mit III, a. f. o. c) Beichnen, 1 St. mit III, a. f. o. - 4. Quartaner. a) Mathematif: Uebungen im Bebiete bes Penfumo ber Sauptflaffe. 3 Ct. Jufp, Beif. b) (Geographie: Grundinge ber Beographie von Europa, fpeciell Prengen und Defterreid. 2 Ct. Pr.-Lieut, Saafe. e) Econfchreiben, 1 Gt. Pehrer Reber.

#### II. Unterricht in ber englifden Sprache

in besonders geordneten Stunden, sacultativ: a) 1. Abth.: Grammatik nach Gantler, 2. Curs.; mündliche und schriftliche Lebertragungen in das Englisch; Borträge, Lesiung des Vienr of Wakesteld von Golbsmith, bed Tempest von Spatipere und and hertigd Handbuch. 2 St. Obert. 19r. Schönermart. b) 2. Abth.: Grammatik nach Gantler, 1. Curs.; mundliche und schriftliche Lebungen zur Formenleher; Lesung aus dem Vieur of Wakesteld, Memoriten von Winftristen und Bocabeln. 2 St. Ders.

#### III. Unterricht in Runftfertigfeiten.

1) 3m Eingen. 1 St. Secunda neben bem hebraischen Unterrichte, 2 St. Obertertia (I mit IIId. IV), 2 St. Untertertia und Duarta (I mit IIId.). Seit Renjahr eine besondere Singe flunde zu Einstdung von Choralen für Diesenigen Schüler der beiden oberen Rlassen, welche fich für das Studium der Theologie bestimmen. Lebrer Reder.

2) in Beichnen, Quarta 2 St. Außerbem waren zwei Stunden für freiwillige Theilnahme ber Schiller ber brei oberen Raffen eingerichtet. Lehrer Blatterbauer. (f. noch oben I. 1. c. 2, d.)

3) in der Gommafife: 4 St. Turnen in den drei unteren Rlaffen, 2 St. Boltigicen in den beiden oberen, 4 St. Stoffechten in der zweiten, 2 St. Siebfechten in der erften Klaffe. hierzu fommen im Sommer 4 St. Uebungen im Schwimmen. Prem.-Lieut. Scherpe.

- 4) im Reiten, nach 3 Abtheilungen in je gwei Stunden, gunachft fur bie Funbatiften bes Minmats. Rittmeifter Sanel.
- 5) im Zangen, wodentlich 4 Stunden in den Monaten October und Rovember. Bebrer Gblere.
- IV. Unter Bezugnahme auf frühere Darstellungen fiber bie Morgene, Abende und Haus andachten, ben Bodenichlus, bei Privaterbeiten, bie Privatslubien, bie beutsche Privatsleung, bas Intorenserhaltniß u. A. möge hier nur erwähnt werben, daß auch jest und in noch lobenswertheter Beije als früher bie meisten Schifter ber beiben oberen Rtassen ein besonders auf die beiben altslassischen Oprachen und auf die Geschichte gerichtetes Privatsudum nachzewiesen haben, und daß die gemeinschaftlichen Worgenandachten Ligiet Jahren aun Montag von dem Director, an den übrigen Lagen abwechselndwon je zwei der sibrigen Lehrer, die Abendy gebete für die Allumnen aber am Wontage von dem Director, an ben übrigen Lagen von dem hiersenligen Inspector geleitet und gehalten werden sind.
- V. Die Themen ber beutichen und lateinischen Auffage in ben beiden oberen Klaffen waren folgende:
  - I. in Prima: A. Aufgaben bed Dberlehrere Dr. Schirr macher gn beutichen Huffagen:
- 1. n. Rebe hannibals an feine Solbaten vor ber Schlacht am Tieinus (Liv. 21, 43. 44.). b. 3m Streit gwiiden Adill und Agamemnon ergreifen wir fur wen Partei? und warum?
- 2. a. Gin Bolf, beffen Glud an eine perfonliche Grofe getettet ift, fturzt febr balb von bem Gipfel beffelben berab. b. Die Brundzüge bes Romijden Geiftes.
  - 3. Gnde nicht Bielen, fondern ben Besten zu gefallen. (Probearbeit).
- 4. a. Boburch erwirdt fich ber Beguterte unfere Achtung? b. Die verberblichen Folgen bed breiftigfahrigen Arieges für unfer Laterland. c. Konnen Besonnenheit und Begeisterung eine ohne bas andere zu großen Thaten führen?
- 5. Beldes ift bie machtigfte Baffe bes Menfchen, Die Junge, bas Schwert ober Die Feber? (Abiturieutenarbeit).
- 6. a. Die sucht Sofrated ju beweifen, bag ber Tob fein Uebel fei? b. Kriege find wie Ungewitter wohlthatig und schredlich. c. Tranquillitate conscientiae nibil cogitari beatius potest, Augustin.
- 7. a. Rebe bes Arminius au Die Germanen vor ber Chlacht an Der Befer (Tuc. Ann. 2, 15). b. Beiche Grunde bewogen ben Livius jur Geschichtschreibung? c. Das rechte Neue keinst nur aus bem Alten.
  - 8. Belden Ginfluß hat bas Deer auf Die Entwidlung ber Bolter gehabt? (Probearbeit).
- 9. a. Gibt es eine Runft bes Bergeffend? b. Der Menich ftirbt auch fur biese Belt nicht gang. c. Ceres bie begludenbe Mutter ber Belt. (Metrifche Bearbeitung).
- 10. a. Die Furcht vor einem Uebel ift oft ichlimmer als bas Uebel felbst, b. Habont sua fata libolli. c. Bergleich Alba's in Schillers Don Carlos mit bem in Gothe's Egmont.
  - 11. Der ift febr arm, bem es an Gebuld gebricht. (Probearbeit).
  - 12. Rein Berbienft ohne Dienft. (Abiturientenarbeit).

#### B. Siftorifche Aufgaben beffelben gebrere.

- a. Horatius Beforberer ber Alleinherricaft bes Auguftus. b. Die Feldzuge Alexandere b. Gr., mit Karie.
  - C. Aufagben bes Directore ju lateinifden Auffagen.
- a. Quales in republica principes sunt, tales reliqui solent esse cives. Cic. Fam. 1, 9, 12.
   b. Improba Siren Desidia. Hor. Sat. 2, 3, 14.
   c. De somniis agitur. (Rad) bet Untergeichneten.

  .SEbennen Rt. 157.)
- 2. a. Cicero homo novus. Nad Cic. Fam. 3, 7, 5. b. Potest ex casa vir magnus exire.

  Sen. Ep. 7, 4, 3. c. De dicendi quadam ambiguitate oraculorum propria. (Nad) ben "Themen"

  Pr. 161).
- a. Ferrum optimum pessimumque vitae instrumentum. Plin. N. II. 34, 14, 39, 138.
   b. De regio nomine quid visum sit Romanis, quaeritur. c. De M. Claudio Marcello agitur.
- a. Gallis semper praesidet imperio romano libertatique communi. Cie. Phil. 5, 13, 37.
   Librorum lectio num etian intelligentibus videtur periculosa esse posse? Rady Cic. Tusc. 1, 34,
   e. Video meliora proboque, Deteriora sequor. Ovid. Metam. 7, 20.
  - 5. Quibus in rebus cernitur Romanorum magnitudo? (Mbiturientenarbeit.)
- 6. a. De arcibus iam olin montibus impositis. (Nach ben "Æbentur" Nr. 216). b. Quibus rebus Hannibal victus videtur esse? c. Bellerophon nimis castus. Horat. Carm. 3, 7, 14. d. De Cadmea quae dicitur victoria agitur.
- a. De sepulturae apud veteres religione.
   b. Habitantes in Sulla bestiae vulpes et leo.
   c. Roma quae nunc est cum Athenis, quales Cicero De or. 3, 11, 43, describit, comparatur.
- 8. a, Utrum melius est, aqua an vinum? b. Timeri meruit, quia non timuit. Vulcat. Gallic, V. Avid, Cass, e, 4. e, Hominum multis fortuna sinc flore est. Plin, N. 11. 16, 25, 40, 96,
- a. In narratione, quae est in oratione pro Cn. Plancio §. 64 sq. qui vir Cicero fuerit, ab ipso docemur.
   b. Neminem prope magnorum virorum optimum et utilem filium reliquisse satis claret.
   Ael. Spart.
   V. Sept. Sev. c. 20. c. Altera iam teritur bellis civilibus aetas, Suis et ipsa Roma viribns ruit.
   Ilorat. Epod. 16. (Probearbeit).
- 10, Nemo vir magnus sine aliquo afflatu divino unquam fuit. Cic. N. D. 2, 66, 167. (Mbiturientenarbeit.)

#### II. in Cecunba:

- A. Aufgaben gu beutichen Auffagen von bem Oberlebrer Dr. Proller:
- 1. Tu ne cede malis, sed contra audentior ito.
- 2. Lob Otto's 1.
- 3. Aus ben Rerien.
- 4. a. Die beutschen Rleinflabter. b. Lob ber Gebirgsreifen. c. Inhalt bes erften Actes ber Piccolomini.
  - 5. Charafteriftif a) Ballenfteine, b) D. Piccolomini'd, c) Buttlere.
  - 6. Giegfrieds erftes Auftreten in Borms, nach bem Nibelungenliebe.

- 7. a. An's Baterland, bas theure, ichlief Dich an, Das halte feit mit Deinem gangen herzen. b. Borin bat die Anfanglichteit bes Menschen an seine heimath ihren Grund? c. Glac bes Landeleben.
  - 8. Bringe Tob, nach bem Ribelungenliebe,
- 9. a. Charafteriftit Rubigers von Bechelaren. b. Ueber bie Einwirtung bes Klima's auf bie Sitten und Gewohnheiten ber Menichen.
  - B. Aufgaben bes Prof. Dr. Scheibel fur Die Dberfecundaner ju lateinifchen Auffagen;
    - 1. De Pericle artium et litterarum fautore
- a. Quo iure Cicero servasse se rempublicam discessu suo dixerit (pr. Sest. 22, 49).
   b. De P. Clodii tribuni pl. rogationibus.
- VI. Die Aufgaben, welche ben Abiturienten ju ben beutichen und lateinischen Auffaben geftellt worben find, find oben mit verzeichnet. Es folgen bier noch die mathematischen Ausgaben bes Prof. Gent.

#### A. Bum Michaelie-Gramen v. 3.

1. 3wischen ben Schenkeln eines gegebenen Wintels ift ein Puntt gegeben; man soll zwischen ben Schenkeln diese Wintels eine Gerade jo zieben, daß der gegebene Puntt der Schwertpuntt des anterbetwen Dreiecks werde. 2. Den Inhalt des Körpers zu bestimmen, welcher entsieht, wenn ein regue lates Scheers sich une eine seiner Seiten berumdrebt. 3. Ein rechnwintliges Dreieck zu berechnen aus dem Radius des einbeschriebenen Kreisch ge 117 L. E. nud einer Kathete a = 396 L. E. 4. Es soll eine Krone von 60 Plund Gweicht gemacht werden, die aus Gold, Aupfer, Jinn und Eisen bestehen soll. Das Kupfer und Gold zusammen wiegt ½, das Gold und Jinn ¾, das Gold und Eisen ¾, bet gaugen Gewischt. Wie viel Psand von jedem Metall?

#### B. Bum Ofter: Gramen b. 3.

1. Die Summe von vier Jahlen, welche eine arithmetiiche Neihe bilben, ist 36, die Summe iber Quadrate 401; welche Jahlen sind die? 2. Bon einem auf dem verläugerten Durchmesser eine Salbtreisse gegebenen Puntte eine Secante is zu zieben, daß der innere Abschmitt bersehen bestehen messer die fiel. 3. Die Grundläche eines geraden Regels dat g. der Mantel w Quadrateinheiten; welchen Subatt hat der Kegel? 4. Ein rechtwinfliged Oreieck zu berechnen aus dem Ueberzschuß der Kathetensjumme über die Sypotenuse a + b − c = 208 und einem spihen Wildel A = 41° 42° 32, 1″.

## Meberficht der Vertheilung der Unterrichtsflunden.

| Lehrer.                                             | Cl. 1.                                       | 11.                                         | III a.                                                    | Ш ь.                                            | IV.                                                           | Summe<br>ber<br>Stunben |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Prof. Dr. Sauppe,<br>Director,<br>Orbin, von Prima. | 2 St. Religions.<br>unterricht.<br>8 Latein. |                                             | -                                                         |                                                 |                                                               | 10                      |
| Prof. Dr. Echeibel,<br>Orbin. von Secunda.          | 6 Griediich.<br>2 Sebraifd.                  | 2 Religionount.<br>7 Latein,<br>2 Sebraifd. |                                                           |                                                 |                                                               | 19                      |
| Professor Gent.                                     | 4 Mathematif<br>2 Phofit.                    | 4 Mathematit,<br>3 : NGr.<br>1 Phofit,      | 3 Mathematit                                              |                                                 |                                                               | 17                      |
| Profeffor Dr. Platen,<br>Orbin. von Obertertia.     |                                              | 6 Griedifd.                                 | 2 Teutic.<br>10 Latein.                                   |                                                 |                                                               | 18                      |
| Oberlibrer Dr.                                      | 3 Deutich<br>3 Geichichte.                   | 3 Geogt, Gefch.                             | 3 Geogr. Geich.                                           | 3 Geogr. Gefch.                                 | 3 Geogr. Geich.                                               | 18                      |
| Oberlehrer Dr.                                      | 2 Franzbiric. 2 Englisch.                    | 2 Franzbilich.<br>1 : NGr.<br>(1. Abth.)    | 2 Frangbild.<br>1 : Nor.<br>2 Religionsunt.<br>2 Englisch | 2 Französisch,<br>2 Religionsunt.<br>(2. Abth.) |                                                               | 18                      |
| Dberl. Dr. Proller,<br>Orbin. von Untertertia.      |                                              | 2 Deutich.<br>3 Latein.                     |                                                           | 7 Latein.<br>6 Griedisch.                       |                                                               | 18                      |
| Dr. Freib. v. Kittlit,<br>Ordin, von Onarta.        |                                              |                                             |                                                           |                                                 | 2 Religionsunt.<br>10 Latein.<br>6 Griechijc.<br>2 Franzöhjc. | 20                      |
| Infpector Beiß.                                     |                                              |                                             | 2 Raturbefder.                                            | 2 Raturbeidt.                                   | 3 Mathematif.                                                 | 13                      |
| Inspector Dr. Meister.                              |                                              |                                             | 6 Grieditch.<br>2 Lat. (2, 21bth )                        | 2 Deutide.                                      | J. J.                                                         | 13                      |
| Ober: Raplan Mitter.                                |                                              | 3 Et. fa                                    | thol, Religionsus                                         |                                                 |                                                               | 3                       |
| Infpector Pr.: Lieutenant:                          |                                              | 2 Plangeidnen.<br>Rer.                      | 3 Mathem. RGr.                                            | 4 Mathem. NGr.<br>hie RGr.                      | 2 Geogr. NGr.                                                 | 12                      |
| Rittmeifter Sanel, Stallmeifter.                    | 6 Etunbe                                     | n Reitunterricht                            | für bie Zögling                                           | e der brei obere                                | n Massen.                                                     | 6                       |
| Prem.:Lieut Scherpe,<br>Fecht: und Turn:Lehrer.     | 2 Bolt<br>2 Siebfechten,                     | giren,<br>4 Stoftiechten.                   | 2 Jurnen.                                                 | 2 Au                                            | rnen.                                                         | 12                      |
| Lehrer <b>Reder.</b>                                | 1 Singen f. tüni                             |                                             | 2 Singen,<br>(I mit III b. IV.)                           |                                                 | ngen.<br>111 a)<br>2 Deutsch.<br>1 Schönschr, NG.             | 8                       |
| ErhrerBlätterbauer.                                 | 2 Beidnen für Ebeilne                        |                                             | 1 Beichne                                                 | n NGr.                                          | 2 Beichnen.                                                   | 5                       |

#### Unterrichtsmittel.

#### Cammlungen ber Unftalt und ihre Bermehrung.

#### 1. Die Mibliothef erhielt

#### 1. an Beidenten

- a) von Sr. Königlichen Sobeit bem Pringen Rarl von Preußen burch herrn Grafen von Bismard-Bobten: A. v. Binterfeld, Geschichte des Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem. (Bwei Exemplare, von benen das eine an die Lese-Bibliothet abgegeben worben ift).
- b) von dem Königlichen Unterrichts-Ministerium und dem Königlichen Provinzial-Schul-Collegium: Freih. v. Stulfried, Alterthamer und Kunstventnale des Erlauchten Saufes Hobenzollern. Reue Bolge Lief. 6. — v. Duaß, Dentmale der Bautunft in Preußen. 2. Abth. — Jahn, Die schöften Drnaumente und mertwürdigsten Gemälbe aus Pompeji, Herculauum und Stabid. 3. Folge, 10. Heft. — Gerhard, Gricchische Bajenbilder. Ab. 4. 2 Bdb. — Derielbe, Archdologische Zeitung, Jahrg. 16. — Carftens, Zeichnungen, in Umrissen geschoden von B. Müller. Lief. 9.
- c) von den herren Berfassern: Schirrmacher, Kaiser Friderich der Zweite. 1. 186. Meiring, Lateinische Clementargrammatit (durch das K. Prov.:SchuleCollegium). v. helmrich, ReiserFragmente aus Rord und Sud (durch herra Rittmeister Hanel).
- a) von dem Berleger, herrn Universitätd-Buchhäubler hirt in Bredlau: Kambly, Clementar-Mathematik, 1. u. 2. Ch. 4. u. 6. Auft. Troppe, Die Physik sür den Selfsftunterricht bearbeitet. 2. Auft. Schülking, Das Pflangenreich, 7. Auft. Wimmer, Anleitung zur Kenntnis besselben nach dem natürlichen System. 1. Bd. Schul-Atlas des Thierreichs, desgl. des Pflangen: und Mineralerichs. Muras und Guerlich, Deutsches Lesebuch. 1. Th. 5. Auft. 2. Th. 3. Auft. Selhfam, Deutsches Lesebuch. 3. Auft.
- 2. durch Antauf: Schwort, Bibel in Bilbern. Lief, 25. 26. Grimm, Deutsche Worterbuch. III, 2. 3. Stephani Thessurus gr. L. 1. 8. Hesychius ed. Schmidt. II, 2-0.6. Platon iberfest von Milter, mit Eulerfungen von Steinhart. Wo 7. Rheinhard, Griechijche und fonliche, Kriegdalterthümer. Mit einem Borwort von C. E. v. Noth. Erich und Gruber, Encyflopddie I, 68. 69. Schmid, Encyflopddie de gejammten Erziehungs und Unterrichtsweiens. Heft 11—15. Hebelff, Die Ormanentif der Mittelatters. XXIV. He. Pertz. Monumenta Germaniae historien. Script. XXII. Raufe, Deutsche Grichighe im Zeitalter der Reformation. Bdd 3—5. 3. Ausg. Gleichrecht, Geschichte der deutschen Katierzeit. II. 1. 2. Sommersburg, Silesiacarum rerum seriptores. Vol. 1. Volkfy, Gesammelte teine Schriften. 2. 28d. Köchlu, Atademische Vortrage und Reden. 1. Wd. Arago, Werte, übert. v. Hand. Bdd 7. B. 10. Erelle, Journal für Mathematik. Bdd. 6. 57. 3. Miller, Lehrbuch der Phyfift und Reteorologie. 5. Ausfi. 2. 28d. Grunet, Archiv sür Mathematik und Phyfit. Bdd 32. 33. Zahrgang 1859 von den Zeitschriften: Berichte der Atademien in Verlin und Leidzig; Literariches Gentralblatt; Zahrbücher für Philologie und Padas Seinhim der neuern Sprachen: Vortschautische Monateblätter.

Die Schul : Lefebibliothet bat burd Anfauf erbalten; Beingelmann, Subplemente gur Beltfunde, Bb 3. - Palledte, Schillers Leben und Berte, Bb 2. - A. Bolff, Rlaffiter aller Zeiten, Seft 3-9. - Carlole, Geschichte Friedrich bes Großen. Bon Reuberg. Bb 2. - Grube, Tafchen: buch ber Reifen. Bb 3. - Unfer Konigebaus. 2 Seite. - Dertbes, F. Dertbes Leben. Bb 2 u. 3. - 3icoffe, Novellen. Bb 1. - Sadlander, Softatenleben im Rriege, Bb I. - D. p. Sorn, Des alten Schmiebiglobe Beidichten, Bb 2. - Lange, Geichichten aus Berobot, in 4 Grempl. - Dalbamus. Deutsche Dichter und Profaiften. II, 1. - Beneler, Bertraue auf Gott. - Deftaloggi, Lienbard und Bertrub. - Steinbard. Deutschland und fein Rolf. 2 Bbb. - B. Mengel. Deutsche Dichtung pon ber alteften Beit an. 3 Bbb. - Rifder, Griedifche Staatsmanner und Dbilofopben, 2 Bbb. -Schauenburg, Reifen in Central-Afrifa. Bb 1. - Rlende, Alerander p. Sumbolbt. - Bobete, Gotbe und Schiller. - Burbig, Des alten Defiguere Leben. - Matthias. Der Sieger von Rofibach. -Schmibt, Schiller, Gin Lebensbilb. - Schwerdt, Job, Dicel, Gin Lebensbild. - Dun, Characterififen aur Erbfunde, 2 Bbb. - Livingftone, Erforidungereifen im Innern Afrita's. - Bogel, Erforidunges reifen in Gentral-Afrifa. - Bruber Grimm, Rinber: und Sausmarchen (in einem Banbe). - Schmab. Die beutichen Boltobucher. - Bebel, Chaptaftlein bes rheinischen Sausfreundes. - Grube, Character: bilber aus ber Geschichte und Gage. 3 Bbb. - Lenau, Gebichte. 2 Bbb. - Rrengig, Borlefungen über Chafeveare. 3 Bob. - Sillebrand, Die beutsche Rationalliteratur. 3 Bob. - Pfaff, Deutsche Beidichte: 3 Bbb. - Rrummader, Parabeln. - Bieboff, Schillere Gebichte erlautert. 3 Bbb. -Raufdnief und Biefe. Marical Bormarts. - Riete, Reife bes Pringen Abalbert von Preußen nach Brafilien. - Schlimpert, Borbilder ber Baterlandoliebe. Bb 1. - D. p. born, Gilberblide. -Burbe, Miltone verlorenes Paradies. - Brentel, Ergablungen aus bem Leben ber Thiere. - Spieß, Schillere Leben und Dichtungen. - Pflug, Bon Auerfiat bis Belle-Alliance. - Bipbermann, Rreus und Gide. - Mafine, Des Knaben guft und Lebre. Sabraang 1859. - Glaubrecht, Der Bachtels forb. - Bruder Grimm, Rinder: und Sausmarchen, 3 23bb. - Barth. Reifen in Rord: und Central-Afritg. Ausgug. Bo 1. - Beint. Kurg, Geschichte ber beutschen Literatur. 3 Bbb. - Giesebrecht, Beidichte ber beutiden Raiferzeit. Bb 1. - Clemen, Sandbuch ber alten Beidichte.

- 2. Für bas physitalische Cabinet wurden angeschafft: Gin Thermometer; eine Samme lung flereostopischer Bilber; Poggendorffe Unnalen Bob 106-108.
- 3. Für bas naturhiftorifche Cabinet: Beder und hartinger, Bilge 6 Bl.; Rammann, Elementte ber Mineralogie; Sattefcala nach Mobel, Mineralien; Conchplien; Utenfilien. Eingelin Naturgegenstände schentten bie herren Graf Schunettow auf Poumnerzig und Stadtrath Schwarz bierfelbft, bie Bhilinge und Schüler ber Anftalt A. Biffing, v. Schudmann, v. Drebter, Primte.
- 4. Fur ben Beichen unterricht: 3mei Lithographien nach Alfred be Dreur; Deichelt, Borlagen jum Laviren und Lanbichaftdzeichnen, 2 Gefte; Berliner Beichenlehrer, 5 Lieferungen.
- 5. Fur ben Singunterricht: Album fur Gesang mit Pianosortebegleitung von bem Stuttgarter Liedertrang, in 4 Exemplaren; 15 Besange mit Pianosortebegleitung von verschiedenen Componiften, mit Stimmen; Tempelltlange und beutsche Boltbliedertasel von Rlauer, Siona von bemielben.

## Auszug aus den ergangenen Verfügungen und Millheilungen der Königlichen Behörden.

- 4. Febr. 1859. Das Königliche Provinzial: Schuls Collegium gibt in einem Circular ben Directoren anheim zu beurtheilen, ob und in wie weit unter Aufrechhaftung ber Bestimmungen ber Berfügung vom 19. November 1855 von Seiten ber Schule ben judischen Religionsesehrern eine hist zur Erhaltung ber Ordnung unter ihren bem Gnunosium angehörenden Schülern gewährt werben kann.
- 14. Rebr., Circular, Bufenbung bes Protofolls ber breigehnten Berfammlung ber weftphalisiden Directoren.
- 16. April, Circular: Die Dichaelisferien tonnen mit bem Connabend nach bem 29.
- 1. Jun, Circular, himweisung auf die Wichtigkeit der Kenntnis und Uebung bes litur gifchen und Choral: Gefanges wie überbaupt für die evangelische Jugend so indbesondere für die Bildung ber zufünftigen Theologen, und Anordnung, baß eine nicht zu beschräntte Zahl ber üblichften Choralmelodiem sicher und bis zu ber Arctisseit, sie obne Begleitung zu fingen, eingescht werde.
- 24. Jun, Circular, Unfrage, ob ein Lebrer ber Anftalt fich an bem neuen Curfus in ber R. Central=Aurn=Anftalt in Berlin betheiligen wolle.
- 4. und 7. November, Circulare, bas Schiller-Fest betreffend: baffelbe fei auf eine Schulsfeier am Bormittag zu beschränken.
- 5. Roveinber, Circular, Bufenbung je eines Eremplares ber von bem R. Ministerium unter bem 6. October erlaffenen Unterrichtes und Prufunges Dronnung ber Real: und hoberen Burgers ichulen an die Directoren.
- 8. November, Circular, Bufendung ber unter bem 21. Jul Allerhochft genehmigten Bestimmungen über bie Organisation ber Rrieg ofchulen an bieselben.
- 14. Rovember, Circular, Zusendung ber "Inftruction fur ben geschichtlichen und ben geographischen Unterricht an den Gomnaften und Realichulen ber Proving Bestsalen" vom 22. September b. 3.
- 29. November, Circular: Rach ber Militair-Erjaße-Inftraction vom 9. Dec. 1858 tonnen auf bie Bergünstigung eines einjabrigen Militairbienstes ohne besondere Prufung nur solche Schüler Unspruch machen, welche mindeftens ein halbes Jahr in der Secunda eines Gymnasiums oder einer Realicule erster Ordnung geiessen und an dem Unterrichte in allen Gegenständen Abeil genommen haben. Die Schüler der mit einem Gymnasium verdundenen Realskassen mussen, mindestens die Jahr in Prima geiessen paben.
- 2. Januar 1860: Beideit auf ben von bem Unterzeichneten eingereichten Sahresbericht, anertennend, ermunternd, belehrend.

- 14. Januar: Oberfehrer Dr. Schonermart ift von bem herrn Oberprafidenten ber Proving jum außerordentlichen Mitgliede ber hiefigen Departements:Prufungs-Commission für einsährige Freiwilliae ernannt worden.
- 18. Januar, Circular, Ausstüdung ber Ministerialverordnung vom 14. Januar, daß in den Zeugnissen ber Schüler, welche das Abitutienten Examen nicht bestanden daden oder vor der mundlichen Prüsung wegen mangelhalter schriftlicher Arbeiten zurückgetreten oder zurückgewiesen sind, eine Bemerkung über dem Aussall ihrer Prüsung aufzunchmen ist.
- 27. Januar, Circular: Es ift ein Exemplar bes Programms mehr einzusenben. (Busammen alio 401).
- 12. Februar, Eircular in Folge eines Erlafies bes R. Unterrichtominifieriums, betreffend bie periodifchen Berüchterstattungen ber Directoren. Setalt bes bidberigen Jahreberichts find von brei zu brei Jahren Bermaltungsberichte über die Juftaube ber Anftalt, welche im Besenklichen und Gangen vorgezeichnet werben, zu erfatten; bie bisberigen jahrlichen Radweisungen über die bienstlichen und perfonlichen Berhältniffe ber Lehrer find sernerbin uicht mehr einzureichen, und an ihre Stelle tritt eine bem Berwaltungsberichte beizulegende Radweisung von ben Perssonal-Beranberungen bei ben LebrerGollegien; Enbe October ift allichrich eine Ueberssicht bei Maturitato-Abhriaten ber Anftalt, endlich die Frequenz-Uebersichten find vier Bochen nach bem Schuli iebes Semestere einzureichen.
- 14. Februar, Circular, bas beu Gecundanern gum Bebuf ber gu erlangenben Berechtigung für ben einiabrigen Militairdienft ausgustellende Beugnig betreffent: est fei in bemfelben bie Dauer bes Befuch ber Raffe und bie Theilnahme an bem Unterrichte in allen Gegenständen gu befcheinigen.

16. Februar, Circular: Ermachtigung ju einer Schulfeier am 19. April, ale bem breihundert= jabrigen Tobestage Philipp Melanchthone.

25. Februar, Busendung der Jufignien bes Rothen Ablerordens britter Rlaffe mit ber Schleife und ber 3ahl 60, welche Seine Königliche hobeit der Pring-Regent dem Rittmeifter Sanel burch Allerbochie Ordre vom 8. b. zu verleiben geruht haben.

## B. Chronif.

- 14. April 1859 öffentliches Rlaffen: Eramen.
- 15. April bebgleichen und Entlassung bactus in solgender Ordnung: 1. Gejang: Integer vitae von f. Remming. 2. Bellerophon. Deutsches Gebicht: Peters 1. 3. Einstuß ver olympischen Epiele auf die Bildung Griechenlands. Franzöfliche Rede: v. Poncet 1. 4. Die Kraniche des Ihhus. Griechsiches Gedicht, nach Schiller: Kunth. 5. Gesang: Pj. 23, Der herr ist mein. hirt, von B. Klein. 6. "Bo gut sein ist, da ist das Baterland." Latenische Rede: Neumann. 7. Der singende Schwan. Deutsche Rede: Frault. 8. Borte des Abschiedes Albinus. 9. Borte der Erwiederung: v. heuser. 10. Choral, Geiftl. Lieder 165, 1: In allen meinen Thaten. 11. Entlassungerede des Directors. 12. Des genannten Chorals neunter Berd. Am Nachmittag Schluß des Schulzjahres. Prämien erhielten und zwar 1) mathematische Ebrenpreise aus der Rauhachschen Stiftung der Primamer Kunth, der Sermkaner Burow, der Untertritauer v. Beerner 2, der Quardaner Meiser 2; 2) außerdern die Primamer Meiser 1 und Neumann, die Secundaner v. Riebelsschüßt 1 und Frank, die Obertettiauer Kügler 1 und Neumann, die Secundaner v. Riebelsschüßt 1 und Frank, die Obertettiauer Kügler 1 und Veumann, die Secundaner v.

2. Mai Eröffnung bes neuen Gontjahres in Gegenwart bes herrn Curators, Auf= nahme von 6 Boglingen und 20 Schulern.

- 16. Mai Einsegnung ber jungen evangelischen Chriften aus ber Atabemie burch herrn Confinderigkenth Peters nut Seier bes b. Aberndunahles für bie Augehörigen der Anfalt und einige ibr nöher sebende Familien. Am Tage vorher Borbereitung durch ben genannten Geistlichen im Betsfaale der Anfalt. In den letten Tagen des Schuljahred empfängt ein Schüler tatholisches Berkentniffes die erfte b. Communion.
- 12. September Abiturientenprufung unter Borfip bes Koniglichen Provinzial-Schulraths herrn Dr. Scheibert. Die zwei Gepruften erhielten bas Zengniß ber Reife (f. unten).
- 23. September hatte ber Unterzeichnete bie Ehre Ihren Roniglichen hobeiten bem Pringen und ber Pringefin Friedrich Bilbelm auf bem Königlichen Schloffe vorgestellt zu werben und bie Böglinge ber Auftalt vorzustellen. Abendo Ilumination bed Atademie-Gebaubeb.
- 30. September Schluf bes Commerhalbjahres in Gegenwart bes herrn Curators, Entlaffung ber Abiturienten.
- 13. October Eröffnung bes Binterhalbjahres, Aufnahme von 3 3dglingen und I Schuler. Die Midgalibferien waren wegen eines Baueb in bem haufe mit Geefbingung ber vorgesethen Königlichen Behofbe um zwei Tage verlangert worben. Im Uebrigen find bie Ferien ber neuen Berordnung gemäß gehalten worben, wie biefelbe in bem letten Programm S. 49 angeführt ift.
- 15. October Teier Des Geburtotages Gr. Majefiat bes Konigs; gestrede Des Oberlehrers Dr. Proller vor versammelten Lebrern, Beamten und Scholaren, Theilnahme am Festgotteblienfte, Festafel. Auch dießmal hatte Die Frier Des Tages den von ben Umftanden gebotenen ernften Charafter.

Mehnlich die dantbare Erinnerung an die Geburtstage Ihrer Majeftat der Konigin und Gr. R. Sobeit bes Pringen=Regenten.

- 18. October ftarb unser ehemaliger Schüler Karl Keil. Im December 1858 als Oberprimaner ichwer erkrankt sonute er, fittlich und wissenschaft gereit und befähigt, weber Oftern noch Brichael 1859 sein Abiturienteneramen bestehen, auch die Klasse nicht wieder besuchen. Er meldete sich daher am 1. September ab und ertag bald darauf einem unheisbaren Bruftleden, ein in sittlicher und religibser Bildung, sowie in wissenschaftlicher, auch fünftlerischer Bestähigung bewährter Aungling. Er solgte seinigen vor zehn Sahren ihm vorangegangenen Bater, herrn Asademies Prosessio Keil, nach und betrübte die Seinigen nur durch seinen Tod. Un seinem Leichenbegängnisse am 21. October betheiligten sich auch die Vrimaner der Anstal.
- 10. Rovember am Bormittag Schiller-Frier in bem geschmüdten Saale ber Anftalt vor febr ansehnlicher Zuhörerschaft: Gesauge, einleitende Worte des Directors, Bortrag Schillerscher Dichtungen, zum Theil in dramatisiteter Form, durch die Zöglinge und Schüler, Kestrede des Dr. Freiherrn von Kittlis.
  - 22. December Jahresichluß in Gegenwart bes herrn Curatore.
- 1. Sanuar 1860 Beier bes sechzisgiahrigeu Dienftjubilenme bes Mabemie: Stallmeifters, Rittureisters a. D. Gerru Satrel unter lebhafter Betheiligung bes Directoriums, bes Lehrercollegiums und bes Beamtenpersonals, sowie ber afademijden Sugend. Derr Gurator zeichnete den Tag und den Unidar, ber auch sein Lehrer war, noch in besonders ehrender Beise ans. Seine Königliche hoheit der Pring₂ Regent gerubien durch Allerhöchse Dotre vom 8. Kebruar dem Jubilar die beantragten Inspinien des Rothen Ablerordens britter Klasse mit der Schleise und der Jahl 60 zu verleihen.
- 5. Marg Abiturienteneramen unter Borfit bes R. Provingial-Schulraths herrn Dr.

## C. Statiftif.

- 1. Directorium der Roniglichen Mitter-Atademie und bes St. Johannis: Stifts.
  - R. Regierunge: Chef:Prandent Graf Beblig: Trusfdler, R. b. D., Curator.
  - R. Profeffor Dr. Cauppe, Director.

## II. Das Lehrer: Collegium.

### 1) Biffenfchaftliche Lehrer,

a) ordentliche:

Profeffor Dr. Cauppe, Director, R. b. R. U. D. 4. RI.

Profeffor Dr. Scheibel.

Profeffor Gent.

Profeffor Dr. Platen.

Dberlehrer Dr. Schirrmacher. Oberlehrer Dr. Schonermart. Oberfehrer Dr. Profiler. Dr. freiberr von Rittlig. Beiß, erfter Civil: Infpector. Dr. Reifter, gweiter Civil: Infpector.

#### b) außerorbentliche:

Dberfaplan Ritter, fatholifcher Religionolehrer.

#### 2) Technifche Lebrer:

Mittmeister a. D. Sanel, Stallmeister, R. d. R. A. D. 3. Kl. m. d. Schl. Prefert, Gefanglebrer. Blätterbauer, Beidenlebrer.

#### III. St. Johannis : Stifte : Beamte.

Pr.:Lieutenant Elbrandt, Renbant. von Bornftebt, Controleur. Groger, Saubmeifter und Cangellift.

#### Bergeichnis ber Boglinge und Schuler.

(Z. bedeutet Zögling ober Alumnus, C. Civil:Fundatift, M. Militair:Fundatift, K. Gr. Kospothicher Fundatift, Ie. Freih. Rothfirchicher Jundatift, P. Pensionax, V. Bertrauter. Die Uebrigen sind frequentirende Stadtichuler).

a almath

| Name.                    | (Wohnort der Ei              |  |
|--------------------------|------------------------------|--|
|                          | Prima.                       |  |
|                          | 1.                           |  |
| Georg Gr. Beblit         |                              |  |
| Emmo herrmann            | Jauer.                       |  |
| Z P Sen. Erich v. Seufer | Streibelsborf bei Freiftabt. |  |
| Sugo Gepbel.             | Liegnis.                     |  |
| Georg Abam               | Seifersborf b. Liegnis.      |  |
| Guftav Krüger            | Raufung b. Schonau.          |  |
| Z M V Sugo Fr. v. Rid    | hthofen gandeberg a. B.      |  |

|              |              |              | 92 a m e.                  | Seimath.                 |  |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------|--|
|              |              |              |                            | 2.                       |  |
|              |              |              | Rarl Schiedewig            | Liegnis.                 |  |
| Z            | P            | V            | ment of control of the man | Metfdlau b. Sprottau.    |  |
|              |              |              | Friedrich Lierg            | Liegnip.                 |  |
|              |              |              | Johannes Ganfel            | Bunglau.                 |  |
|              |              |              | Paul Muller 1.             | Wahlflatt.               |  |
|              |              |              | Paul Schumacher            | Liegnis.                 |  |
|              |              |              | Erich Frant                | Liegnis.                 |  |
|              |              |              | Subert Pute 1.             | Liegnis.                 |  |
| $\mathbf{z}$ | P            | v            | Conftantin v. Garnier 1.   | Turawa b. Oppeln.        |  |
| $\mathbf{z}$ | $\mathbf{P}$ | $\mathbf{v}$ | Bunther v. Poncet 1.       | Alt-Tompel Rr. Buf.      |  |
|              |              |              | Paul Burow                 | Bunglau.                 |  |
|              |              |              | Deobat Grobe 1.            | Goldberg.                |  |
|              |              |              | Richard Reimann            | Porfdwig b. Steinau.     |  |
|              |              |              | Benno Beifenbeimer         | Bredlau.                 |  |
|              |              |              | Theodor v. Kredwig         | Liegnis.                 |  |
|              |              |              | Emil Soffenfelber          | Liegnis.                 |  |
|              |              |              | Beinrich Dide              | Liegnis.                 |  |
|              |              |              | Leopold Gr. v. Tichammer   | Dromoborf b. Gr. Baubis. |  |
|              |              |              | herrmann Enger.            | Kroitich b. Liegnis.     |  |
|              |              |              | <b>©</b>                   | ecunba.                  |  |
|              |              |              |                            | 1.                       |  |
| $\mathbf{z}$ | К            | V            | outin ou outing the        | Langenhof b. Bernftadt.  |  |
| $\mathbf{z}$ | R            | V            | duling or cities           | Pafterwiß b. Domolau.    |  |
|              |              |              | Mar Cobolewsty             | Steinau a. D.            |  |
|              |              |              | Friedrich hoffmann=Scholt  | Pohledorf b. Sainau.     |  |
|              |              |              | Dofar Teichmann            | Runit b. Liegnit.        |  |
|              |              |              | Rarl Petere 1.             | Jauer.                   |  |
|              |              |              | Dofar Rundfe               | Lieguiß.                 |  |
|              |              |              | Mar Bergmann               | Liegnis.                 |  |
| Z            | P            | v            | Leo v. Bagborf             | Schönfelb b. Conftabt.   |  |
|              |              |              |                            | 2.                       |  |
|              |              |              | Paul Rugler 1.             | Liegnis.                 |  |
|              |              |              | Julius Treutler            | Liegnis.                 |  |
|              |              |              | Ferbinand Rebtwig 1.       | Sainau.                  |  |

|              |              | Rame.                             | Seimath.                     |
|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|
|              |              | Otto Petere 2.                    | Liegnip.                     |
| $\mathbf{z}$ | P            | Friedrich Fr. v. Faltenhaufen 1.  | Wallisfurth b. Glas.         |
|              |              | Moris Muller 2.                   | Breslau.                     |
|              |              | Konrad Ripfche                    | Sauer.                       |
|              |              | Reinhold Bieener                  | Golbberg.                    |
| C            | v            | August Fr. v. Biffing 1.          | Kl. Ellguth b. Nimptsch.     |
|              |              | Eugen Schwarz                     | Liegnip.                     |
| P            | $\mathbf{v}$ | Richard v. Dergen                 | Crobnig b. Reichenbach D. &. |
|              |              | Otto Zimmer                       | Borhaus b. Sainau.           |
|              |              | Georg Lube                        | Liegniß.                     |
|              |              | Rudolph Stolzenburg               | Liegnis.                     |
|              |              | Georg Redtwig 2.                  | Sainau.                      |
|              |              | Gunther v. Terpig                 | Liegnip.                     |
| C            | v            | Moris Fr. v. Biffing 2.           | Bellmanneborf b. Coonberg.   |
|              |              | Mar Pohley 1.                     | Liegniß.                     |
|              |              | Rarl v. Sprenger                  | Malitich b. Janer.           |
| Z            | C            | Defar v. Berner 1.                | Liegniß.                     |
|              |              | Sugo Geisler                      | Sobenliebenthal b. Cobinau   |
| Z            | P            | Balbemar Gr. Moltfe               | Beble b. Chonlante.          |
| Z            | C            | Ernft v. Liebermann               | Dalfau b. Quarit.            |
| Z            | C            | Ferdinand v. Paczenely u. Tenegin | Bredlau.                     |
|              |              |                                   | tertia.<br>I.                |
|              |              | Theodor Mehig                     | Bartborf b. Sainan.          |
| Z            | P            | Berner Fr. v. Czettrip:Reuhaus    | Rolbnis b. Jauer.            |
| Z            | M            | Erich v. Böhm                     | Beidnis b. Quaris.           |
|              |              | Otto Rreifler                     | Liegnis.                     |
|              |              | Otto Kolip 1.                     | Liegnis.                     |
| Z            | M            | herrmann Gr. Carmer 1.            | Pangfau b. Gr. Baubis.       |
| Z            | R            | Bernhard Gr. Schweinit            | Berghof b. Mettfau.          |
|              |              | Mar Rügler 2.                     | Liegnip.                     |
|              |              | Theobor Refler                    | Liegnip.                     |
| Z            | M            | Bernhard v. Lippe                 | Görlip.                      |
|              |              | Chriftian Grobe 2.                | Golbberg.                    |
|              |              | Conftantin p. Berner 2.           | Liegnis.                     |

|              |   | M a m e.                            | Seimath                         |
|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|
|              |   | Febor Schubert                      | Mittel=Leifereborf b. Golbberg. |
| Z            | P | Mlerander Fr. v. Falfenhaufen 2.    | Ballisfurth b. Glas.            |
| $\mathbf{z}$ | P | Ernft Fr. v. Faltenhaufen 3.        | Ballisfurth b. Glas.            |
|              |   |                                     | 2.                              |
| z            | P | Mortimer Fr. v. Tidirichty=Reichell | Schlang b. Domblau.             |
| $\mathbf{z}$ | C | Georg v. Raumer                     | Schlawa.                        |
| $\mathbf{z}$ | P | Ronrab Fr. v. Fallenhaufen 4.       | Balliefurth b. Glas.            |
|              |   | Arthur Muller 3.                    | Schonwalbau b. Cconau.          |
|              |   | Guftav Scheuermann                  | Soblftein b. Lowenberg.         |
| Z            | P | Dar v. Elfiner                      | Bieferwit b. Reumarft.          |
|              |   | Febor Loreng                        | Liegnis.                        |
|              |   | Dar Muller 4. v. Rlobucgineto       | Blumerobe b. Maltid.            |
| Z            | С | Bictor Gr. ju Colme:Rofa.           | Clupsto b. Toft.                |
|              |   | Leonhard Tegtmeper                  | Liegnis.                        |
|              |   | Mar Bothelt                         | Rreibau b. Raiferemalbau.       |
|              |   | Sugo Tiebe.                         | Reuland b. Bowenberg,           |
| Z            | K | Damm v. Sepbewis                    | Reichenbach D. 2.               |
|              |   | Gotthold Müller 5.                  | Schonwaldau b. Schonau.         |
| $\mathbf{z}$ | C | Erbmann Fr. v. Reibenftein          | Schweidnig.                     |
| Z            | C | Beorg v. Drebler u. Charfeuftein 1. | Magbeburg.                      |

#### Untertertia.

Z P Karl v. Chappuis
Z P Friedrich Fr. v. Schussmann Herrmann Meisner herrmann Kung
Mar v. Drester u. Scharfenstein 2.
Reinhold Schömvald
Waldermar Pohley 2.
Kriedrich v. Kunow
Louis Kolis 2.
heinrich Uhe
Dotar Primte
Z M Getthard v. Dresty

Korjáwih b. Münsterberg. Aurad. Langenwaldau b. Liegnis. Magbeburg. Baldau b. Liegnis. Baldau b. Liegnis. Liegnis. Liegnis. Liegnis. Liegnis.

Birfboly b. Schweibnis.

|   |              | Name.                           | Seimath.                  |
|---|--------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |              |                                 | 2.                        |
|   |              | Otto 3abnich                    | Liegniß.                  |
|   |              | Beinrich Soffmann               | Battrijd Kr. Nimptich.    |
| Z | P            | Richard Gr. Pfeil               | Sausborf b. Reurode.      |
|   |              | Arthur Deininger                | Liegnis.                  |
| Z | P            | Seinrich v. Frankenberg-Luttwis | Bielwiefe b. Pardwig.     |
|   |              | Ulrich Pupe 2.                  | Lieguiß.                  |
|   |              | O u                             | arta.                     |
|   |              | Reinhold Ermrich                | 1. Fellenborf b. Liegnis. |
|   |              | Louis Dubring 1.                | Liegniß.                  |
|   |              | Ernft Safelbad.                 | Liegnis.                  |
| Z | C            | Bolf v. Riebelfchus 2.          | Tichpften b. herrnftabt.  |
|   |              | Johannes Redtwig 3.             | Sainau.                   |
|   |              | Mar v. Poncet 2.                | Alt: Tompel Rr. Buf.      |
| Z | C            | Bernhard Gr. Schmettow          | Pommerzig b. Bullichau.   |
|   |              | Ctanielaus v. Someper           | Liegnis.                  |
| Z | $\mathbf{P}$ | Rarl v. Garnier 2.              | Turawa b. Oppeln.         |
| Z | M            | Eduard Gr. Carmer 2.            | Pangfau b. Gr. Baubis.    |
| Z | P            | Ernft v. Knobelsborff           | Bucheloborf Rr. Grunberg. |
|   |              | Arthur Bachsmann                | Gr. Peterwis b. Ratibor.  |
|   |              |                                 | 2.                        |
|   |              | Albrecht Bublmann               | Liegnip.                  |
|   |              | Alfred Dubring 2.               | Liegnip.                  |
|   |              | Paul Maller 6. v. Rlobucainoto  | Blumerobe b. Maltich.     |

Louis Reumann

Runo v. Pfubl

Z C Balbemar v. Roftis

Liegniß.

Liegnis.

Rronförftden b. Baugen.

Die Gesammtgabi ift heute 126: 42 3öglinge, 84 Schüler; 118 evangelisch, 8 fatholisch. Reu aufgenommen wurden 9 3öglinge, 22 Schüler, zusammen 31. Abgegangen sind 11 3öglinge, 22 Schüler, zusammen 33.

Berzeichniß der Abiturienten, welche in den Abgangsprufungen fammtlich bas Beugniß ber Reise erbalten baben, und awar

#### I. am 12. Ceptember 1859:

- 1. Gottfried Georg Engelhard Gaufel, geb. in Bunglau 5. 3in 1840, Sohn best Bumeifters und Senatore herrn Ganjel in Bunglau, 51/2, Sabr Schüler ber Mademie, 2 3. Primaner, evanaelifet: flubirt bie medicinifeen Miffenfechten in Apreclau.
- 2. Sand Frang v. Poncet, geb. in Dobichus bei Reichenbach D. L. 24. Ungnft 1839, Sohn bed Mittergutobeligere herrn von Poncet in Alt: Tomvol Kr. But im Großberzogthum Pofen, 51/2 Jahr Bögling ber Unstalt, 2 3. Primaner, evangelisch; widmet sich der Landwirthschaft.

#### II. am 5. Mari 1860:

- 3. Graf Georg Zed lis: Trubichler, geb. 13. Auguft 1840 in Das bei Liegnis, Cohn bes verstorbenen Bittergutbeispers herrn Grafen Zetlis: Trüsichler auf Petritan Kr. Rimptich, unter Bormundschaft bes Lanbichaftebirectors und Rittmeisters a. D. herrn von Lieres auf Stephanshain, 71/4, Sabr Schifter ber Unfalt, 2 3. Primaner, evangelisch : widmet fich bem militarischen Berufe.
- 4. Bitus Immanuel herrmann, geb. in Joner 15. Jun 1840, Cobn bes herrn Paftore herrmann bafelbft, 6 3. Couler, 2 3. Primauer, evangelifch; bat fich bas Bergfach ermablt.
- 5. Erich Karl Juliud Albert v. Beufer, gel. m Schwedt a. D. 3. Januar 1841, Sohn & R. Mittmeisters a. D. herrn von heuser auf Streibelborf bei Freifiabt, 21/4 Jahr Schüter, 3 3. 3dafing, 2 3. Drimaner, connectifel arbt num mititarifden Berufe über.
- 6. Sugo Sepbel, geb. in Liegnis 12. November 1840, Cohn bes R. Dberpofferretard a. D. herrn Sepbel bierfelbft, 7 3. Schuler, 2 3. Primaner, evangelijch; wird bie Rechteuffenichaften in Bredlau fludiren.
- 7. Georg Abam, geb. 4. Mai 1840 in Seifersborf bei Liegnis, Sohn bes herrn Paftord Abam bajelbft, 8 3. Schuler, 2 3. Primaner, evangelijch; will in Bredlau Theologie ftubiren.

Außerbem find im Laufe bes Schuljahres ab gegangen:

- a) Zöglinge: Zu Oftern 1859 Otto v. Babdorf a. II, 2. zum Militär; 8. Mai Ernst v. hennis a. III a. 2. in K. Sächsiche Militarbienste; 29. Jun Bouis Graf Riddern a. II, 2. zum Militär; zu Michael Otto Hertwig a. II, 2. zur Landwirthichaft; 25. Dec. Bictor v. Luck a. II, 1. auf das Gymnasium in Görlis; 1. Matz 1860 Reginald v. Prittwis a. II, 1. zur Landwirthichaft. Auserdem find am 6. Mai Handworf v. Borwis-Hartenstein a. III, 1, am 24. Mai Hugo Areih. v. Czettris-Reuband a. II, 2, am 1. November v. I. herrmann v. Stumpfeldt-Litienanker a. III, 1. ausgeschieden, zum militärischen Beruse.
- b) Couler: Bu Oftern 1859 vor ber Berfetung Arthur Materne a. II, 2. und Eduard Lindner a. III a, 2. jum Militar; Paul hampel a. II, 2. und Friedrich Ruhnaft a. III a, 2. jur Landwirthschaft; Emil Berdmeister a. III a, 1. auf bad Clifabetanum in Brestan; Philipp

Schwarz a. III a. 2. und Emil Kunkel a. III b, 1. zur Kaufmanuschaft; Max Böge a. III b, 1. aus Gefundheiterüfichten; am 1. September Karl Keil a. I, 1. desgleichen, am 18. October geflorben, s. oben. Ber der Michaelis-Berfehung Odkar Reiche und Paul Better a. III a, 1. Am
25. Februar d. 3. Max Miller a. I, 2. zum Militär.

# D. Shluß bes gegenwärtigen und Anfang bes neuen Schuliahres.

#### Mittwoch 28. Märg 1860

Radm, 3-5 Driffung im Turnen, Boltigiren und Rechten.

#### Donnerftag 29. Mary

Borm. 9-11 Rlaffeneramen. 111/4-12 Reitprobe. Nachm. 3-5 Klaffeneramen.

#### Freitag 30. Mary

Borm. 9-10 Rlaffeneramen.

101/4-113/4 Rebe: und Entlaffungdactus.

Radm. 21/4-4 Cenfur und Golug.

#### Dinftag 17. April Bormittage 7 Uhr Eröffnung bee neuen Schuljahres.

Bu wohlwollender Theilnahme an ben Prufungen und an ber Entlaffungefeier am 28. b. D. Rachmittags, am 29. Nor- und Nachmittags und am 30. Bormittags labet ber Unterzeichnete bie Gonner und Kreunde ber Königlichen Ritter: Atademie und ber Jugendbildung gang ergebenft ein.

Liegnis 8. Marg 1860.

G. M. Cauppe.

Tabellarifde Ueberficht ber ftatiftifgen Berhaltniffe ber R. Ritter-Afabemie im berfloffenen Schuljabre.

| 1. Le b r e r   283 dp entliche   34 dp    | zeorpian.                            | _                          | ber Couler     | 5             | dui.                       |                                     | C                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 61. 284figienstehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bochentliche Stunden in Cl.          | GI.                        | nninst<br>bres | ranai 2       | gnjø                       | 8930                                | Abiturienten<br>ür reif erflärt. |
| Et. Shilajonsiehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Richt.<br>Griechen Samma.<br>von El. | £ .                        | pes Schulial   | dingen ab und | traten bing<br>D ma nornat | Des Chulial<br>TerminDftern<br>Best | '6981                            |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                    | to (Mathol. 3 =) 1:3 Cl. 1 | 53             | +             | 7                          | 26 1                                | 01                               |
| Controlling      | - n                                  | =                          | 83             | 51            | 15                         | 83                                  |                                  |
| 9 Et. Stetatife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥ £                                  | III a.                     | 28             | 15            | ×                          | 31                                  |                                  |
| Graybilde 1. Geographie 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                    | III b.                     | 51             | œ             | 5                          | 18                                  |                                  |
| Gerfaighte u. Geographie 3 3 3 3 6 6 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I: 112                               | 2                          | 19             | r,c           | -                          | 20                                  |                                  |
| Oefdicidte 11. Geographie   3   3   3   3   3   3   3   3   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 (in 2 20btb.)                      | -                          |                |               |                            | -                                   |                                  |
| Bathematif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18. b: 18                            | e<br>o                     | 蓝              | 7             | 95<br>96                   | 9                                   |                                  |
| Phoefit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1: 22                                | _                          |                |               |                            |                                     |                                  |
| Bbefit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70                                   | _                          |                |               | _                          |                                     |                                  |
| Seichnen Sei |                                      |                            |                |               |                            |                                     |                                  |
| Beichnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                            |                |               |                            |                                     | _                                |
| - 101 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 11: 2 5 (freiwillig 2=) 7          | 7 (== 2                    | _              | -             | -                          | _                                   |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                    |                            |                |               |                            |                                     |                                  |
| Turnen und Bechtem . 4 4 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51                                   |                            |                |               |                            |                                     |                                  |
| Weiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                    | 0                          |                |               |                            |                                     |                                  |



